### WALLENSTEINS TOD

ON lagert

Presented to the Department of German University College, Toronto by

D. E. Hamilton

DEHamelton

# DEPARTMENT OF GERMAN UNIVERSITY COLLEGE TORONTO

VANNEVAR & CO. 438 YONGE ST.











Ballenftein.

### Schillers

## Wallenstein

Wallensteins Tod

EDITED WITH INTRODUCTION AND NOTES

BV

CHARLES A. EGGERT, Ph.D.

FORMERLY PROFESSOR OF GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE IN THE UNIVERSITY OF IOWA



BOSTON, U.S.A.
D. C. HEATH & CO., PUBLISHERS
1903

DEPARTMENT OF GERMAN UNIVERSITY COLLEGE

COPYRIGHT, 1902, By D. C. HEATH & CO

PRINTED IN UNITED STATES OF AMERICA.

#### **PREFACE**

Introducing Coleridge's translation of Schiller's Wallenstein, Blackwood's Magazine said, in 1829: "There can be no doubt that in its original tongue this is one of the most splendid specimens of tragic art the world has witnessed." Among critical admirers of Schiller the opinion is general that Wallenstein is his best drama, and many regard it as the greatest in German literature.

That such a work deserves to be read in our colleges is a self-evident proposition; but the entire work is too long for this purpose; hence, as a rule, only its principal part, the "Death of Wallenstein," has been studied with that care which is indispensable, if the student is to be really advanced in the study of a work of art in a foreign language.

Fortunately, this part is in itself a complete tragedy which can be understood and appreciated without a special study of the introductory pieces, "Wallenstein's Camp" and "The Piccolomini." In spite of contrary opinions, the remark of the poet himself, in a long letter to his friend Koerner, Sept. 30, 1798, should be accepted as correct: "The name of the third part is 'Wallenstein'; it is in the proper sense a complete tragedy" (eine eigentliche vollständige Tragödie).

This edition of the tragedy aims to place the student in a position to appreciate its peculiar significance and its many poetic beauties. Great care has been taken in the preparation of a concise, clear and readable account of the historical

features in order to furnish the proper point of view for the study of the work. A map, prepared with special reference to this object, has been added.

In order that the student may understand the plan of the whole, the contents of the introductory pieces is given in sufficiently complete outlines. The notes contain full information on all important matters of interpretation, and will be found helpful also in respect to peculiar difficulties which are apt to trouble a student even after several years' devotion to the study of the language.

Except where credit is given, the translations found in the introduction and notes are by the editor.

In the notes, in the analysis of the drama, and in all other matters of elucidation, the editor has aimed to say concisely and clearly what an intelligent student will be interested in knowing. He has considered it a duty to resist the temptation of introducing matter of secondary importance, a species of display of useless erudition that can have no other results than to bewilder the student and prevent the concentration of his efforts on the main point: an appreciative and thorough study of the text.

CHARLES A. EGGERT.

CHICAGO, August, 1902.

#### INTRODUCTION

#### I. SCHILLER'S WALLENSTEIN.

THIS tragedy occupies a prominent and peculiar position in German literature. It is universally conceded to be Schiller's greatest drama. It was the avowed intention of the poet to produce a realistic drama in which there should be as little as possible of the effusive idealism of his former dramas. It deals with a subject intimately connected with a period of German history that is of the greatest importance to the whole civilized world, but during which the very existence of Germany, as a distinct political body, was in jeopardy. Its hero is a man for whom the poet could scarcely feel any sympathy and whom he represents to us as possessed of great faults and guilty of a great crime. Only by an artistic treatment of the action and the events, as he himself said, was it possible for him to make of such a subject a fine tragedy.

His interest in historical subjects led Schiller to study more particularly that part of the history of his country which explained the actual condition of things in Germany as they existed previous to the French invasion at the end of the eighteenth century. In 1786 he became greatly interested in the history of the Thirty Years' War by Hyacinthe Bougeant. He was especially attracted by the two most prominent characters in that war, Gustavus Adolphus, King of Sweden, the champion of the Protestants, and Wallenstein, duke of Friedland, the general-in-chief of the imperial army of the bigoted Ferdinand II. In 1790–2 appeared J. Chr. Herchenhahn's Geschichte Albrechts von Waldstein, des Friedländers, in two volumes, which is largely based on two older works of

great importance, Murr's Beyträge and Khevenhiller's Annales. C. G. von Murr wrote, from the point of view of a Lutheran, a partial history of the Thirty Years' War, in which he treats both of Wallenstein and Gustavus Adolphus. Khevenhiller (correctly spelled Khevenhiller) published the Annales Ferdinandei, of which the first edition appeared in 1640–46. Other volumes followed, covering the period to 1634, the year of Wallenstein's death. This work is even now our chief reliance in many questions connected with the history of Wallenstein, though the bias of the author in favor of the Catholic side requires caution, as does also Murr's partisan view as a Lutheran.

Schiller studied these and other works while preparing his own History of the Thirty Years' War, which appeared in 1793; but this history, while a masterpiece in a literary sense, fails to satisfy the requirements of modern historians. Books II, III and IV deal with Wallenstein. In the third the campaigns in Germany and the death on the field of Lützen of Gustavus Adolphus are related, while the fourth treats of the death of Wallenstein and the causes and events that led up to it.

In his drama the poet mitigated some of the harsher features he had given his hero in his History, though he makes no attempt at holding him up to our admiration. He places him before us as a man who reaped what he sowed, but his treason is attributed in part to the unscrupulous efforts of his enemies in Vienna, and to the unusually powerful temptation of his exceptional position at the head of an army that seemed to regard him, and not the Emperor, as its real master.

Schiller had a decided bias for historical subjects. This is shown in his earlier efforts and also in his later ones. He had already produced the tragedies: Fiesco, based on a chapter of the history of Genoa, and Don Carlos, in which Spanish history furnished the material. There are also strong historical allusions in his "Intrigue and Love" (Kabale und Liebe) Among his prose works The Revolt of the Netherlands and The Thirty Years' War occupy a foremost place. Later he wrote, after

Wallenstein, the dramas: The Maid of Orleans, Maria Stuart, Wilhelm Tell, and the unfinished drama Demetrius, all based on historical matter.

The poet had mentioned his intention of making Wallenstein the subject of a drama as early as June 12, 1791, in a letter to a friend in Dresden, Koerner, the father of the gifted Theodore Koerner, the poet of the wars of liberation, who fell, 1813, at the beginning of the national uprising against Napoleon I. He gave up this plan, however, being meanwhile attracted by another subject, the philosophy of Kant.

A new professor, Reinhold, a pupil of the great philosopher, had introduced the subject at Jena, where Schiller held an unsalaried position as professor of history, and aroused the deep and lasting interest of the poet in it. As a result of his study of the new subject, Schiller now wrote a number of essays on dramatic art and other esthetic and philosophical topics which give evidence, not only of his sovereign mastery of the resources of the German language, so remarkably adapted to the expression of the nicest shades of philosophic thought, but also of the range and the serious character of his studies.

An entry in his diary shows that he returned to his plan of writing a drama with Wallenstein as its subject, Oct. 22, 1796. Sickness and other work interfered, and it was not until Oct. 1798 that he had finished the introductory play, Wallenstein's Lager. This was put on the stage of Weimar, Oct. 12, of the same year. In December he finished the drama Die Piccolomini. It was to lead up to the principal drama, Wallenstein's Tod, which was completed March 17, 1799, and performed on the Weimar stage April 20 of the same year. The three parts were at first intended to be embraced in one huge drama, but as it was impossible to cut this down to dimensions fit for one evening's performance, Goethe suggested a division, and Schiller acted upon his suggestion. Even as it now is, the principal part, Wallenstein's Tod, is nearly twice as long as an ordinary drama, 3867 lines, while Die Piccolomini, contains 2651 lines, and the Lager 1106. The remark of Goethe,

that Schiller, while writing his dramas, had never succeeded in fitting any of them into the space of an ordinary evening's performance, is particularly pertinent in the case of *Wallenstein*.

The three parts were published by Cotta in Tübingen one year later, June, 1800. Soon after their publication Coleridge translated *Die Piccolomini*, and also *Wallenstein's Tod*, but not from the copy then published, but from a manuscript copy of an earlier version, such as was probably used in the public performance of the drama before its final publication. This accounts for some discrepancies and differences in the translation which in other respects is a masterly piece of work and for the most part very accurate

While he was at work on his drama Schiller paid much attention to the advice of his friend Goethe. The correspondence between these great men reveals a friendship that must be called unique in the history of literature. The letters exchanged between them, in which the subject is more or less discussed, throw much light on the process of its production and testify to the deep interest Goethe took in it. Koerner also encouraged and influenced him, though in a less degree. Of Shakespeare's dramas it was especially Macbeth, Richard III, and Julius Cæsar that profoundly attracted and influenced him. In the skilful introduction of large numbers on the stage he successfully rivaled the English dramatist. His study of Sophocles, and more particularly of this poet's drama King Œdipus, made him attach special importance to the Greek idea of destiny - Schicksal - which he strove to utilize in a modern form, though without any special success, as his logical mind, schooled by the study of Kant's philosophy, refused to act in harmony with a purely superstitions conception of misfortune.

As to the historical foundation of his new drama, the poet went to work very conscientiously. Oct. 28, 1796, he wrote to Koerner: "The study of the sources for my Wallenstein occupies me exclusively at present. It is absolutely impossible for me to turn this subject to any account except by an exact study of the history of the times." What the poet considered so necessary in the pre-

paration of the work is, in a less degree, also necessary for the reader of it.

The historical background of the characters and events in the drama is not easily understood or appreciated, especially in this country. In order to remedy this difficulty and save the student's time, a condensed account of so much of the historical situation is herewith presented as may suffice to place the student at the point of view from which the play must be examined, studied and enjoyed. He will then be prepared also to appreciate the rare power of genius which enabled the poet to clothe a subject, in itself forbidding rather than attractive, with an interest and a fascination so great that it holds our attention, awakens our sympathies and finally stirs our feelings to their very depths.

#### II. THE DUKE OF FRIEDLAND.

In the early part of the year 1634 not only Germany, but all Europe was startled by the news that the dreaded leader of the imperial armies, the Duke of Friedland, had been murdered at Eger. It was believed that he was on the point of surrendering this place to the Swedes when death in this violent form cut short his career.

The family name of the duke was Waldstein (Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein), but the form Wallenstein was used by some. His name points to a German ancestor, but his mother and other relatives belonged to the Slavic race which forms the larger half of the population of Bohemia, the Czech (pronounce: Chesh). His parents were Protestants, but it is claimed by Ranke and others that he received the main part of his education from Jesuits.

Born Sept. 24, 1583, at Hermanitz, a small town in northeastern Bohemia, he lost both parents at the age of twelve. An uncle sent him to a Protestant school, but it seems that the strict discipline of the Moravian Brethren, who conducted it, did not suit him. Another relative made him attend the Protestant school at Goldberg in Silesia. Ranke states that he was subsequently a

pupil of the Jesuit college at Olmütz in Moravia, but this has been recently disputed by Stieve. At a later date (1599–1600) we find him enrolled among the students of the Lutheran university of Altorf (near Nürnberg). He was compelled to leave this on account of his unruly conduct. He is supposed to have been for a while a page in the service of the Margrave Carl of Burgau in Innspruck (Tyrol), and this circumstance is mentioned in Wallenstein's Tod, ll. 2545 ff. Afterwards he traveled in Holland, Germany and Italy. In the latter country he finished his education.

As a younger son, limited in fortune, and with no prospect of advancement as long as he affiliated with the Lutheran cause, he turned Catholic, about 1602, or possibly somewhat later, entered the Austrian service, and took part in a war with Turkey.

In 1609 he married an elderly lady, a widow, who died five years later, leaving him her extensive estates in Moravia. He also inherited now a valuable estate from one of his uncles. But his ambition was fixed on higher things, and as he could not hope to gratify it in any other way, he again took service in the army, finally attaching himself to the prospective heir of the imperial crown, Archduke Ferdinand of Styria. In 1617 he rendered the latter a valuable service in relieving Gradisca, which was besieged by the Venetians.

The Emperor, Matthias, was childless. He adopted Ferdinand as his heir and secured his election, first as King of Bohemia, then as King of Hungary (1618). Both these kingdoms had been practically in the possession of the Habsburg princes for a long time. The head of the house was also, with rare exceptions, regulary elected emperor by the German Electoral Princes, but all these countries — Germany, Bohemia and Hungary — claimed the right of electing their rulers. In regard to Germany this right was never questioned, for no Habsburg ever had sovereign rights in that country except in so far as the Electoral Princes recognized in him the "Roman Emperor of the German nation," this being his official title. While the fiction of a *Roman* empire was thus maintained, the imperial dignity was essentially German,

limited, however, by the rights of the different German states and free cities. The emperor could not claim a special sovereignty in any but those states which recognized him as their special head. These were, in addition to Bohemia and Hungary, Moravia, Silesia, Styria, Carinthia, the Tyrol, Upper and Lower Austria, and some smaller possessions. In Bohemia, Hungary, Moravia and Carinthia the German population was then, as it is now, in the minority.

While Matthias was attending to Ferdinand's election in Hungary, the Bohemians, not satisfied with the manner in which this prince had been forced upon them, and afraid that under his rule they would be injured in their religion, — the majority of the country having adopted the doctrine of Luther, — incited an insurrection and declared the throne vacant.

Matthias died soon afterwards, and Ferdinand proceeded to Frankfort-on-the-Main, where the Electoral Princes were assembled. While his election and the preparations for his coronation were going on in this city, the Bohemian Parliament elected one of the Electoral Princes, Frederic V of the Palatinate, King of Bohemia. Frederic V was a son-in-law of King James of England, and therefore counted on English help. At any rate he accepted the offered crown. Nothing shows more strikingly the shadowy character of the imperial power than this unceremonious assumption, by a Prince Elector, of a sovereignty which had been for generations in the all but undisputed possession of the House of Habsburg, the head of which now, as for centuries before, was also the legal sovereign of all the German states.

The important fact should be noticed that Germany had not, like France and Spain, gained that coherence of all its parts which made the kings of these countries so powerful. The country was little more than a loose confederacy of several hundred states, none of them large enough to coerce the others or to offer a bold front to a foreign enemy.

Luther had stood, fearless and strong, before Charles V at the Diet of Worms. His great work remained after he died, but it

had this unfortunate effect in Germany, that it widened the differences between the states, and led to an antagonism between the Protestant and Catholic parties which condemned the country to political insignificance and opened the door to foreign interference. There was no central power in the hands of one ruler, as in France or Spain, no central seat of a strong government as Paris, Madrid or London.

Among those who ardently desired an increase of the imperial power was Wallenstein. Although Germany contained several hundred republics in its free towns - so-called "Imperial" cities, Freie Reichsstädte, - there could be no thought, in that century, of an extension and general application of the republican principle. The question was: Shall there be a thousand heads in Germany, or only one? Had it not been for the religious differences this question might have been settled in favor of the one authority of an emperor. This circumstance is of the greatest importance. In France Protestantism was finally crushed and deprived of its rights. In Germany Protestantism fought and bled for thirty years, but finally conquered. Ferdinand II had nothing so much at heart as the stamping out of this heresy. Educated by Jesuits that new order of the Church, established for the special defense of the papacy and the destruction of Lutheranism - he was entirely led by the counsel of Jesuits, especially by Father Lamormain, of this order, who afterwards became the special enemy of Wallenstein. On a pilgrimage to Loretto in Italy, Ferdinand, then only archduke, had taken the solemn vow to extirpate heresy in his hereditary lands. He was a pious, well-intentioned man, but utterly incapable of financial management, and therefore compelled to count on outside help when in trouble. This was the case now. He asked for and obtained help from Spain, and from two German states: Bayaria and Saxony. Duke Maximilian of Bayaria was the most active and most influential of the South-German Catholic sovereigns, and his assistance was the most valuable. His general, Tilly, won the battle at the White Hill, near Prague, which ended the short reign of the new king, who was compelled to flee. The Emperor conferred the fugitive king's rank as Prince-Elector on Maximilian and also assigned to him a part of Frederic's possessions. This was the beginning of the wretched war that was to last for thirty years. Frederic succeeded in making his father-in-law join an alliance of the larger part of the Protestant states, Saxony and Brandenburg keeping aloof, and to win over the King of Denmark, who was made the commanding general of a large Protestant army. This army was opposed by the troops of the "League," the name of a union of the southern Catholic states. The command of this army was given to Tilly, who soon routed the Protestant forces.

At this time France, eager to win German territory during the war in Germany, was playing a diplomatic game which finally led to her active participation in the war.

While the army under King Christian of Denmark was forming, Wallenstein came forward with the project of enlisting an army in behalf of the Emperor. His plan was accepted, as he had pledged himself to raise an army of 20,000 men without financial assistance from the Emperor who was in a chronic state of pecuniary embarrassment. He soon increased this force to double and finally to more than treble this number. As his men received no regular pay they lived on the people, who were powerless to resist their extortions and barbarous oppressions. The army of the League, although put into the field by princes of the empire, was not under imperial control. It was Wallenstein's intention to make the imperial army supreme in Germany. This gave rise to friction and much complaint. The princes began to fear for their separate and individual rights, especially when the Emperor made his general Duke of Mecklenburg, depriving the hereditary ruler of his possession. (Cf. W. T., ll. 603-609).

#### III. WALLENSTEIN AND GUSTAVUS ADOLPHUS.

At a meeting of the Prince-Electors at Ratisbon (Regensburg), in August, 1630, Duke Maximilian demanded, in the name of all the loyal princes of Germany, that the Emperor should dismiss

Wallenstein. The Emperor reluctantly complied, August 13th, but had soon reason to regret the step. (Cf. Wallenstein's Tod, ll. 555-571, 1786-1790.) While yet the deliberations as to Wallenstein's dismissal were going on, a new and by far the most formidable of all the enemies of the imperial and Catholic cause had appeared. On July 6th, Gustavus Adolphus, King of Sweden, had landed undisturbed on the coasts of Pomerania.

Before the King felt safe enough to prevent it, Magdeburg, the stronghold of Protestantism in the north, a wealthy and populous city, had been taken and cruelly sacked, May 10th, 1631, by Tilly's troops. The prosperous city had been turned into a heap of smouldering ruins. The King now marched against Tilly and defeated him at Breitenfeld, near Leipzig, and later in Bavaria, on the river Lech, where Tilly was so severely wounded that he died shortly after. (Cf. W.'s T., ll. 1795-1801.) The intervention of Sweden was partly or principally due to French efforts. The successes of Wallenstein had caused the French to fear that the Emperor might soon establish peace, in which case he would have been too strong for them. At the end of the war France obtained Alsace, but without Strassburg, and Sweden the best part of Pomerania and some other German territory. His interest in the cause of religion was after all only one of the motives of the Swedish King, and not the principal one.

The Emperor now recalled Wallenstein, who did not at first show any willingness to re-enter the imperial service. He had withdrawn to his little dukedom of Friedland in northeastern Bohemia, which the emperor had allowed him to form of large estates, confiscated because their owners had participated in the rebellion, and sold at nominal figures. He was living in regal splendor in the magnificent palace he had built at Gitschin, a king on a small scale. (Cf. IV.'s T., ll. 506-511.) He finally consented to organize another army, but with the understanding that he would resign after three months. It was only by granting him extraordinary powers and privileges that the Emperor finally succeeded in inducing him to take charge of the new imperial

army as its only absolute general-in-chief. (Cf. W.'s T., Il. 569-582.) The heterogeneous mass of his army, the low character of the men that composed it (cf. IV. 's T., ll. 296-312), and the known efficiency of the Swedish army made Wallenstein cautious in meeting his victory-crowned adversary. He moved, however, to meet him at Nürnberg, a Protestant city which Gustavus Adolphus had occupied. Wallenstein entrenched himself strongly at Fuerth, a short distance from Nürnberg, using as the center of his position a ruined castle which is mentioned in the drama as "bie alte Trefte." (Cf. W.'s T., Il. 1920.) Here he repelled successfully an attack of the Swedes, Sept. 3, 1632. Disease and lack of food compelled both armies to leave the locality, but on November 16th, 1632, they met again, and this time in open battle, at Lützen, west of Leipzig. Gustavus Adolphus had the advantage of a large number of foot soldiers armed with fire-arms, which at that time had not yet fully displaced the halberd or pike. This enabled him to move his troops in thinner lines and with greater celerity. In Wallenstein's army the armament of the foot soldier was inferior, hence success had to come through the artillery and cavalry. At the height of the battle, which went against the imperialists, Pappenheim, a famous cavalry leader, arrived with his cavalry on the field from Halle. Rushing immediately upon the Swedes he was mortally wounded, but his attack prevented the success of the Swedish movement. Before he died he had the satisfaction of learning that Gustavus Adolphus, the greatest enemy of his faith, had lost his life in this battle. In the night both armies fell back, though the Swedes claimed the victory. (Cf. W.'s T., l. 1921; l. 1871; ll. 900-942.)

#### IV. WALLENSTEIN'S TREASON AND DEATH.

Wallenstein took up his quarters in Bohemia, which he did not leave until a Swedish force appeared in Silesia, to the east of his own possessions, although repeatedly and earnestly urged by the Emperor to go to the relief of Regensburg, which was threatened by another Swedish force under Bernhard von Weimar. On Oct.

11, 1633, he forced the surrender of a corps of some five to six thousand Swedes near the town of Steinau in Silesia. His treatment of the officers, especially of Mathias Thurn, a German-Bohemian leader who had taken a prominent part in the Bohemian insurrection, excited great displeasure and distrust in Vienna. He gave Thurn and other officers their freedom and, as it is claimed and seems proven, according to the historian Gindely, entered into treasonable negotiations with him and the Swedish chancellor. On November 14th Regensburg fell. In spite of the most urgent appeals, and finally the positive command of the Emperor, he had not prevented this serious event, although his forces far outnumbered those under Bernhard. Suspicions of treasonable intentions on the part of Wallenstein became now general in Vienna. Hearing of these, and wishing at all events to be sure of his army, he procured from the heads of his regiments in camp near Pilsen, January 12, 1634, a written promise to stand by him unconditionally and to avenge him on his enemies.

The paper is known as the *Der erste Pilsener Schluss* and was signed by forty-nine higher officers. Their signatures had been procured upon Wallenstein's announcement that he was ready to resign. As these officers relied upon him for the recovery of large sums they had expended in enlisting men and for their equipment, and as they were the recipients of a considerable income through the liberality or connivance of their leader, they feared that they would be heavy losers by a change, and perhaps ruined altogether. They were well aware of the emptiness of the imperial treasury, and placed all their hopes of gain and preferment on Wallenstein.

When the contents of the document became known in Vienna the Emperor himself no longer refused to believe in the treason of his general. On January 24, he issued a secret order which deprived him of his command, but held out their pardon to the officers, with the exception of Illo and Terzky, on condition that they should henceforth obey the orders of Gallas—in the drama we find Octavio Piccolomini substituted for him—who was placed temporarily in charge of the army. The order was kept secret,

but its influence on the officers was quickly felt. On Feb. 18, an imperial manifesto made public this secret measure, which was based on the ground of barbarity and treasonable attempts at the crown of Bohemia. The estates of Wallenstein and his accomplices were declared forfeited to the crown and destined to reward those officers who should prove faithful to the Emperor. A verbal order of the Emperor, as was stated by the Spanish delegate (quoted by Gindely in his Thirty Years' War), required Wallenstein to be taken dead or alive. It was of absolutely no use that Wallenstein, frightened at the turn his affairs had taken, obtained another paper, signed by thirty-two of his officers (Der zweite Pilsener Schluss), Feb. 19, in which stress was laid on the loyal sentiments of all concerned. The officer who carried this document was intercepted and it never reached the Emperor.

It was too late. The reward held out by the Emperor was greater than any bribe Wallenstein had yet to offer. His rich possessions had slipped from his hands. It was now no longer he who could offer the most, and hence his officers, true to their venal nature, turned to the side where their cupidity was promised the greater gain.

He fled to Eger, a fortified town near the Saxon border, where he arrived, borne in a litter because tormented by the gout, with a small number of troops, those under Terzky, and including two hundred dragoons commanded by Colonel Buttler, whom they had met on the road and who had joined them, though probably not voluntarily.

Eger was in charge of two Protestant Scotchmen, Gordon and Lesley, who owed their promotion to him, and with whom he may have felt safe. He had sent urgent appeals to Bernhard von Weimar and to the Saxons for help. Bernhard was known to be approaching,\* and in order to prevent Wallenstein from joining him and surrendering the fortress, Lesley, Gordon and Buttler decided that it was necessary to assassinate him and also his associates.

<sup>\*</sup>Cf. W.'s T., 11. 2646; 2680-81; 2817-20; 289 0-91; 3018-19; 3603-3605; 3728-29.

This was accordingly done. Captain Deveroux, with a squad of Irish troopers, broke into the room where Wallenstein was on the point of retiring for the night, and ran him through with his pike. His friends had been murdered shortly before at a banquet given by Gordon.

Some six months later, on Sept. 6, 1634, Ferdinand III, as nominal commander-in-chief of Wallenstein's former army, assisted by Gallas, who really managed it, won the brilliant victory of Nördlingen over the Swedes. Neither Ferdinand nor Gallas followed up this victory as they might have done. There was a lack of competent generals on the imperialist side, or such as there were found no favor with the bigoted court, and for this reason the large army with which Wallenstein might have freed Germany of all her foreign enemies, scarcely sufficed to keep the enemy at a safe distance from Vienna.

The effects of the terrible war have been felt in Germany to within a comparatively recent period. Germany's lack of political unity opened the way for French armies, and explained the rapid successes of Napoleon I. in overcoming isolated resistance and, by alliances with German princes, securing the fighting strength of the nation for his own purposes. It was reserved for Prussia, a Protestant state, to save the nation from the fate of Poland. Frederic the Great in the eighteenth, William the Great in the nine-teenth century, accomplished what Wallenstein, as is believed by many, tried to accomplish in the seventeenth when he was at the height of his power.

#### V. ANALYSIS OF THE DRAMA.

Wallenstein's Lager and Die Piccolomini. The drama, divided into three parts: Wallenstein's Lager, Die Piccolomini and Wallenstein's Tod, was presented on the Weimar stage, April 15th to 20th, 1799. The first part, Wallenstein's Lager, had appeared on the same stage, Oct. 12, 1798. For this occasion the poet had written a prologue which was spoken by one of the actors.

After the performance of the three parts Goethe wrote to Wilhelm von Humboldt, then in Paris, that the public seemed to have been somewhat puzzled as to the significance of the second part, the Piccolomini, and that there had been some complaints of too great length, but that the approval of the whole audience was won when the principal drama (Wallenstein's Tod), like a magic flower, (Bunberblume) unexpectedly rose before them out of its preparatory calyx-leaves, surpassing all expectations.

In spite of great beauties, the *Piccolomini*, as a drama, has never been a favorite of the public. It appears now and then on the stage, but as a perfunctory performance rather than because the people demand it. Its most important purpose is to explain the opening situation of the third drama.

The opening play, Wallenstein's Lager, answers a similar purpose, both pieces being preparatory for the principal drama which, in Goethe's striking remark, rises from the preceding parts as from its calyx-leaves. We are introduced to types of Wallenstein's army in the camp near Pilsen in western Bohemia. The scene is laid before the tent of a sutler, a woman who has accompanied the army on its various expeditions through Germany, and to and from Italy and Hungary.

A Bohemian peasant, ruined by the war, appears, accompanied by his son. He tries his luck with the soldiers by means of loaded dice; the deception is detected and they are about to hang him when he is allowed to escape by the intervention of a Cuirassier. We learn that this regiment is specially favored; it is the Pappenheim regiment, now led by Max Piccolomini, after Pappenheim's death at Lützen.

The Cuirassier is told by a comrade that they and other cavalry are to be sent to the Netherlands, as an escort for the new Spanish governor. All the soldiers protest. They "sold their blood to the Emperor, but not to the Spanish red hat," an allusion to the red hat worn by cardinals, the new governor being both a prince and a cardinal. A "Jäger" (mounted rifleman) declares: "We enlisted in the cavalry solely upon the word and reputation of

Friedland. But for our love for Wallenstein, Ferdinand surely would not have got us." An old Sergeant now interferes. He praises the spirit of the army, moulded by Wallenstein, and speaks of the variety of countries from which this army has been collected, thanks to the fame of their leader. He hints that the order really means that the army is to be broken up. Finally the "Cuirassier" makes the proposition that each regiment shall "neatly write a 'Promemoria,'" protesting that "they all want to stay together, and that neither force nor wile shall drive them away from Friedland, who is a father to his soldiers. This paper shall be handed to Piccolomini—'the son'—; he is versed in such matters, has his own way with Friedland and is also well liked by his Imperial and Royal Majesty."

This plan is accepted and the play ends with a spirited song in praise of the soldier's life, in which all join.

The scenes vary in the play. We are introduced to Croats, Walloons, Lombardians, Tyrolese, — to arquebusiers,\* dragoons, sharpshooters, uhlans, artillerymen — to the old Sergeant, a trumpeter, a recruit and a common burgher or citizen, a schoolmaster for the children of the soldiers (as their wives accompanied them); to the sutler woman and her niece who waits on the company, to a lot of boys, and particularly to a Capuchin friar who stops the riotous frolic of the soldiers by an indignant speech which is modeled after the celebrated sermons of Abraham a Santa Clara, a Swabian Doctor of Divinity and finally Court Preacher in Vienna, who died 1709. This speech is full of ludicrous rhymes and droll illustrations, in the style of the times, and characterized by allusions to the godless general, "an 'Ahab and Jerobeam'—'a conjurer and King Saul,' a 'Jehu and Holophernes,' who, like Peter, denies 'his Master and Lord,'—'a cunning fox Herod,' 'a proud Nebuchadnezzar,' 'a father of sins,' 'a vile heretic'——"

At this juncture the indignation of the soldiers compels him to withdraw. The "Croats," the most ignorant and most barbarous troops in the army, defend him as he leaves the scene.

<sup>\*</sup> See W.'s T., 1, 2620, note.

The play is written in a species of rhymed doggerel of frequent use in German poetry, and also found in the opening lines of *Faust*. The intention of the poet in writing this play was to show the spirit of the army and their devotion to Wallenstein. For the latter everything depends on the fidelity of the army to him personally. "His *Lager*" (camp), Schiller says in his 'Prologue,'\* explains his crime." Had he not felt sure of his army he would not have meditated treason. As to the soldiers' presenting a protest, as stated in the play, nothing of the sort is known to have been mooted or discussed among them. It is merely an invention of the poet. (Cf. *W.'s T.*, 126–131.)

The scenes of this play are supposed to occur on a Sunday, as in this way the indignation of the Capuchin friar is more fully explained and justified. The date is Febr. 22, 1634, though this was not a Sunday.

The *Piccolomini*, a play in five acts, opens on the same day and continues into the night, to the early morning of the next day.

The elder Piccolomini, the father of Max, to whom the 'Cuirassier' in the Lager refers, is believed by Wallenstein to be his friend, but we learn that he is in communication with the court in Vienna and actively engaged in preventing the success of Wallenstein's treasonable attempts. (Cf. W.'s T., ll. 912-942, and Scenes 4 and 5 of Act II.) As in the Lager, the demand of the Emperor that a large body of cavalry shall be detached from the army to serve as an escort for the Spanish prince and cardinal, Don Fernando, to the Netherlands, is brought into prominence also in this play. Wallenstein becomes convinced that his enemies in Vienna are about to triumph, that they intend to deprive him of the control of his army and depose him in an even more disgraceful manner than they had succeeded in doing at Regensburg. He is determined not to yield this time, but in order to win over the leading officers of his army he tells them that he is willing to resign. This threat has the desired effect. The officers fear to lose their lucrative positions and the recovery of large sums spent in

<sup>\*</sup> See page xxxviii of this Introduction.

equipping their regiments. They have been bountifully treated by Wallenstein, and they believe that the Emperor is neither willing nor able to compensate them.\* Illo and Terzky, the two special confidants and partisans of Wallenstein, offer to procure a written declaration from the officers in which these shall pledge themselves to stand by their general unconditionally. In order to induce all to sign this paper they insert in it a clause which reserves their duty to the Emperor, but instead of the original they lay before the officers, during a banquet, after drinking had become heavy and general, a copy with this clause left out. All sign except Max. He has just come from Thekla, Wallenstein's daughter, whom he loves and whom, with her mother, he has accompanied on their journey from Carinthia to Pilsen. He does not wish to do any business on an occasion like the present one, and for him the signing of his name to a paper comes under this head. This makes Illo angry, and as he is intoxicated he betrays the secret.

Max attaches no importance to Illo's talk, but meets his father, in the fifth act, entirely unprepared for the revelation which he now receives. Octavio (his father) congratulates him, but is greatly surprised and vexed to find that Max had not the faintest idea of foul play and will not even now believe what his father tells him. Octavio knows from Wallenstein's own lips that treason is intended. He has communicated his knowledge to the court and received an imperial letter in which Wallenstein is condemned and outlawed and the command of the army is assigned to Octavio. Max sees and reads the letter, but will not believe that his adored leader is guilty of treason. He is determined to find out the truth by a direct appeal to Wallenstein. While his father is still arguing with him, a courier arrives who brings the news that Sesin, a secret messenger of Wallenstein, though indirectly through Illo and Terzky, who carried despatches for the Swedish chancellor and also for Kinsky, a Bohemian rebel who was at the time en-

<sup>\*</sup>Cf. page xvi of this Introduction.

<sup>†</sup>The incident of the clause is not historical. There was no such clause in the first paper, signed January 12, and in the second the clause was not removed.

gaged in negotiation with the French minister at the Saxon court, had been captured and was on his way to Vienna. Even this does not convince him of Wallenstein's guilt. He fears, however, that his enemies may finally compel him to take an extreme step. He leaves his father with the words:

"Do as you please, but allow me to conduct myself in my own manner. My relations with him must remain clear and open, and before the day ends I must know whether I am to lose my friend or my father."

There are several brilliant scenes in this play. In the first act it is the meeting of all the generals to hear the charges and demands of the imperial delegate, von Questenberg; in the fourth the great scene of the banquet, during which the pledge is taken and signed. In the third act we are made acquainted with the beginning of the love between Max and Thekla, and also with the astrological occupations of Wallenstein. Countess Terzky permits the lovers to meet in her presence, but she finds it necessary, being in sympathy with the plans of Thekla's father, to warn Max, who indulges in hopes of peace, that to win such a bride will be a serious task, and that she deserves to be won with the sword.

In a scene between Wallenstein and his Duchess we learn that the latter, on her journey to Pilsen, had passed through Vienna, but what she saw and heard at court has filled her with the greatest alarm. It was hinted to her that her husband might meet with another and more disgraceful deposition. Wallenstein sees in this another reason why he must look elsewhere for safety and success, but he does not mention his plans to his wife.

Thekla becomes filled with apprehensions, an indefinite fear possesses her, and she gives vent to her feelings in the song:

Der Eichwald braufet, die Wolken ziehn, Das Mägdlein sitzet an Users Grün, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie seufzt hinaus in die sinstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet. "Das herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter giebt sie dem Bunsche nichts mehr. Du heisige, ruse Dein Kind zurück, Ich habe genossen das irdische Glück, Ich habe gelebt und geliebet."

The cloud doth gather, the greenwood roar,
The damsel paces along the shore;
The billows, they tumble with might, with might;
And she flings out her voice to the darksome night;
Her bosom is swelling with sorrow;
The world it is empty, the heart will die,
There's nothing to wish for beneath the sky:
Thou Holy One, call thy child away!
I've lived and loved, and that was to-day;
Make ready my grave-clothes to-morrow.

S. T. COLERIDGE.

#### VI. WALLENSTEIN'S TOD.

Schiller was not mistaken when he claimed for this part the rank of a "complete tragedy in the proper sense of the term," eine eigentliche, vollständige Tragödie.

According to the rules of the drama there should be, in the first act, a clear outline of the problem presented in scenes which should naturally and logically lead to a further development of the subject in the following acts and prepare us for the catastrophe in the fifth act.

The preparatory or introductory scenes contain what is technically called the *exposition* of the drama. In *Wallenstein's Tod* this exposition is in every respect admirable. It is true that the complete exposition is the entire preceding drama, *Die Piccolomini*, but even without more than a general reference to this play we are enabled to understand the nature of the problem from the scenes of the first act of *Wallenstein's Tod*.

We are at once introduced to the fatal superstition of the hero, his belief in astrology. It is a historical fact that Wallenstein was

a devotee to this pseudo-science. He has waited for the propitious moment, "the hour of the stars," and he now sees his expectations realized. The hour of action has at last arrived. (Cf. W.'s T., II. 9-10; 29-35.)

The astrological theme is dwelt on at greater length in *Die Piccolomini*. Illo and Terzky urge Wallenstein to act quickly, but receive the answer, 'The time has not yet come.' This makes Illo say:

"O—you'll wait for the right hour of the stars Until the hour on earth has slipped from you! The stars to guide you are within your breast: Determination, faith in your own strength, These are your Venus;—the malefic star, The only one that hurts you, is your doubts."

Wallenstein's overweening confidence in the truth of astrological wisdom, and his belief in his own superiority as one who was born under the influence of Jupiter and Venus, while Illo's star was Saturn, the leaden-colored, the planet of the lower sphere, find expression in his answer that such men as Illo are fit only to judge of the lower affairs of life. He continues:

"As for those orbits within orbits which move in ever closer approach around the central sun, they are visible only to the favored children of Jupiter... The deeds of man are the seed of fateful issues, scattered upon the obscure soil of the future and entrusted in hope to the powers of destiny. Hence there is need to discover the proper seed time, to select the true hour of the stars, and to explore diligently all the houses of heaven so that no enemy of growth and fruition may lurk in their angles and injure the result."\*

However he has not been content with watching for the right hour of the stars, but, through Illo and Terzky, has kept up negotiations with the Swedes, and through Kinsky, as we may infer, with the Saxons and the French. If his army proves faithful to him he may succeed, by the help of the Swedes and Saxons, in compelling the Emperor to consent to a peace of which one of the

<sup>\*</sup>As to the meaning of houses and angles see page xliii.

conditions would be the restoration to the Bohemian people of their rights of electing a king. This may then open the way for him to the crown of Bohemia, the goal of his ambition. The scene opens at the very time in the morning when the two Piccolomini meet, and shortly after Illo and Terzky have obtained the pledge of the officers which he had demanded. We may suppose that the document is now in his possession. (Cf. W.'s T., Il. 324–328; Il. 394–395.)

From this time forward the action develops rapidly, and each scene brings before us a new or unexpected, but always interesting fact or eyent. Although we foresee the outcome, — for we know what Wallenstein does not yet know, that Octavio, the man whom he trusts above all his supposed friends, is his most dangerous enemy, — our interest in the action never flags until the end is reached.

The news that Sesin has been captured is an awful blow for Wallenstein. Reluctantly he consents to see the Swedish colonel. He feels he *must* act. The time for playing with chances and possibilities is past. But he feels keenly that he is now impelled by the force of circumstances and no longer the free master of his destiny. In a soliloquy, which is a masterpiece of psychological analysis, though not, perhaps, quite in keeping with the character of a warrior and at such a moment, he takes a close survey of the situation. He finds that a wall of his own works has been built up which, towering heavenward, prevents his turning back.

In the following scene he meets the Swedish colonel. This character is drawn with a realistic art unsurpassed in dramatic literature. The scene is one of the most remarkable in the drama. Tieck called it *die Krone des Stücks*, and Goethe "the axis of the piece." After concluding the agreement with the Swede, Wallenstein feels dissatisfied. Goethe remarked:

"As long as he acted in accord with his duty there was a charm for him in the thought that he might possibly be strong enough to desert it, and this outlook toward arbitrary action seemed to him a preparation for a kind of freedom. But now, at the very moment when he deserts duty, he feels that he has taken the first step into servitude, for the enemy whom he must join will be for him a far more severe master than the legitimate one had been before he lost his confidence."

We are in the presence of a deeply tragic situation. We have little sympathy for the Emperor, the bigoted tool of religious fanatics. We wish Wallenstein success in his enterprise, as we hope this may lead to peace and religious tolerance. But we feel at the same time that the price to be paid for what is after all only a possibility, and by no means a certainty, is too great. Treason is hateful under all circumstances, and Wallenstein is compelled to be a traitor, or else sink back into insignificance. This he cannot do, at any rate he will not. And yet he is not quite decided, he still wavers.

How has the poet managed to secure sympathy for such a hero? Early in 1796 he wrote to his friend Koerner: "My task becomes more difficult, and consequently also more interesting, by the fact that realism proper needs success, which an ideal character may do without. Unfortunately, however, Wallenstein does not meet with success, hence skill is required to keep him up at a proper height. His undertaking is morally bad and fails physically. He is never great in details and is foiled on the main issue." In November he wrote to the same friend: "Wallenstein's character is not one of true nobility, and ought not to be so. Throughout he can appear only terrible, but never great in a true sense. It is only by a skillful treatment of the action that I can change the matter before me into a fine tragedy."

The poet's intention was therefore to produce a realistic drama, but to lend it such features and treat it with such art as to secure nevertheless the end of tragedy by awakening terror (or deep emotion) and pity.

This principle, which Aristotle deduced from his study of many hundreds of Greek tragedies, the greater number of which are lost, is not quite true of the modern drama in the sense in which the Greeks applied it. Their drama was of the nature of a school of religion and theology. The gods are so powerful and so jealous

of their privileges that mortals must be very careful not to offend them. That no mortal can escape the revenge of an angry deity is the constant theme of their poets. This harsh feature was in many cases combined with other elements. Human motives were presented as leading to dramatic or tragic results, and in so far the Greek drama became in a certain sense a forerunner of the modern drama: but the mythological element always predominated. In the modern drama the catastrophe which creates the feeling of terror. or at any rate - and this, probably, is for us moderns the more appropiate term — a profound emotion, is exclusively due to the acting characters. The admixture of fortuitous elements is only an embellishment, not the essential part. It is man's passionate or vicious impulses that drive him to his destruction, and thus Othello, Macbeth, Richard III appear before us and meet with their doom. This doom is the logical, necessary and natural outcome of their passionate or vicious acts; it is due either to their disregard of conscience, deafness to the voice of reason, to some error of judgment, or to any other form of infatuation, as seen, for instance, in King Lear, and it always shows the disproportion existing between the moral and mental strength of the individual and the power of circumstances and of difficulties in his way.

Hence the effect of the modern drama of the British and Germans, while it produces terror (or a profound emotion) and pity, is after all quite different from the effect produced by a Greek drama, although there are some Greek dramas (for instance the "Antigone" of Sophocles) which approach very nearly to the modern idea.

The poet has placed before us a character marked by so many faults that we are apt to overlook the fact that he has also endowed him with traits that win our sympathy.

Wallenstein is not a common traitor, — that is, in Schiller's conception, which is the only one that can claim consideration here. It is true he is selfish and actuated by immoderate ambition, but he also wishes to benefit his country, to give peace to its people. (Cf. ll. 1945–1990.) He does not share the intolerant spirit of the

ruling party, and we are made to feel that he is probably driven to take extreme steps by his unscrupulous enemies, the Jesuits, who have the ear of the Emperor. (Cf. ll. 164-179; 705-706; 1913-1915.) He is patriotic. In the Piccolomini he answers Terzky, who warns him that the Swedish chancellor may break off all further negotiations because he fears that it is the plan of Wallenstein to send the Swedes home with a sum of miserable money, instead of granting them a German province: "So? Does he imagine I am to give them a beautiful German land as their booty, so that in the end we are no longer masters on our own ground? They must go; away with them!" And when Terzky asks him not to begrudge them a small piece of territory, as it won't come out of his own, -- why should he care who pays for the game if he wins it? - he cries: "Away with them, I say; they must go! You do not understand this. No one shall have the right to say that I have despoiled Germany and betrayed her to the foreigner in order to gain surreptitiously my own portion. The empire shall honor me as its protector; acting as a prince of the realm I will take my place worthily by the side of its princes. No foreign power, if I can help it, shall get a footing in Germany. . . . "

In Wallenstein's Tod, line 1977, he is made to say: "What do I care for the Swedes? I hate them as I do the pit of hell, and with God's help I hope to drive them across the Baltic back to their homes."

We see very well that he is unscrupulous, for, with such feelings, how could he think of entering into an alliance with the Swedes, if he were simply and thoroughly honest? We censure him, but at the same time feel for him an involuntary sympathy. We realize the exceptional difficulties of the situation and are disposed to take a lenient view of his dissimulation. But there are other features that offset the darker sides of his character.

The family scenes in the third act show him as a kind and considerate husband, and in this respect history accords with the drama. In the fourth act, ll. 2924–2978, he appears as a tender father. The enthusiastic devotion of Max makes us feel that the

man whom he admired must have possessed remarkable qualities to produce such a result, and we witness, in the great scene, Act III, ll. 2081-2194, how dear Max has been and still is to his heart. After the death of the noble young man Wallenstein expresses regret and emotion in touching language (ll. 3421-3130. and 3438 3455.) The great general has a heart for the poor suffering people, though his ambition is one of the causes of their sufferings. He expresses his pity for them when he addresses the squad of Pappenheim cuirassiers, Il. 1976-1990. His words to the burgomaster of Eger (ll. 2579-2600) show him affable, tolerant, and an enemy of bigotry, though what he says may be dictated by selfish motives. Even his faith in astrology, though it so largely contributes to his ruin, and perhaps for that very reason, appeals to our sympathy. This sympathy is also strengthened by the acts of Octavio. We cannot, in strict justice, condemn Octavio, for it is true that he was bound to keep silent when Wallenstein disclosed to him his dangerous secrets. But we realize that such absolute confidence deserved a better fate, and we cannot but believe that Octavio might have found a way to save himself and his own honor without continuing to receive confidences which he was bound to betray.

In his drama the poet condenses the time for the entire action into three days, in history there was an interval of weeks between the different events. This concentration is important in so far as it adds to the dramatic effect and shows Wallenstein far less dilatory than he was in reality.

Goothe wrote, March 9, 1799, that some of the spectators seemed to be unable to see their way clear in the *Piccolomini*, being troubled with a certain artificial arrangement of time and the arbitrary element in the principal characters, but that in *Wallenstein's Tod "all proceeds by a natural necessity."* 

This last piece (Wallenstein's Tod), he says, has the great advantage that the action ceases to be political and becomes human, even the historical is now merely a veil for the purely human to look through.

The last act presented some special difficulties. The historical facts did not lend themselves to a treatment such as the poet's art demanded. In the first place, the still available power of Wallenstein on his reaching Eger should appear larger than history records, and further, instead of entering as a worn-out man, sick with the gout and borne in a litter, the hero ought to appear as full of physical and mental vigor, hopeful as to the future, and conscious of his power. These changes were accordingly made, but they necessitated another change. Being still so powerful, it must have been a far more serious undertaking to capture or murder him than history warrants us to believe. The poet meets this difficulty by the introduction of the Buttler incident. Buttler has become the mortal enemy of Wallenstein, after having been his most devoted follower. Octavio has shown him a letter (ll. 1135-1143) which proves Wallenstein guilty of a contemptible act toward Buttler. The poet has been blamed for thus lowering the character of his hero even below the estimate of history, for no such charge has ever been laid against him even by his enemies. In no other way, however, could Buttler be made to become, for the purposes of the tragedy, the implacable enemy of his general, and that the murder was due to a private motive, rather than a political one, was required by the higher demand of dramatic art. There is now a human interest at work which excites both our interest and our sympathy, not the cold military reason which exacts blind obedience to the command of a superior.

That Octavio showed Buttler the fatal letter lowers him in our opinion and in so far balances our indignation at Wallenstein's perfidy. We see that what Octavio now does is an act that must have the most serious and irremediable consequences, while Wallenstein's offence could have been condoned if his enterprise succeeded. Wallenstein was known to be lavish in his rewards for those who served him well. If Buttler identified himself with his cause, a rich reward would be sure to follow, and Buttler would be abundantly indemnified for the insult he had suffered. Octavio is no less ambitious than Wallenstein, both are equally

unscrupulous, but as a friend Wallenstein is superior, and if Octavio did not wish to reciprocate this friendship he might, at all events, have abstained from the extremes of the most intense hostility.

The scene in which Buttler is won over by Octavio is one of the most dramatic in the piece. When he answers Octavio, who has said: "Part quickly from the Duke," he at first only repeats mechanically: "Part from him!" but upon Octavio's question: "How? Do you hesitate?" the passionate man cries in an outburst of frightful fury: "Only part from him? O, he shall not live!"

It is as if we felt the ice-cold hand of death as these words are uttered. We realize instinctively that Wallenstein's doom is sealed. He is blinded by two motives, superstition and ambition. The former blinds him as to the chances of success in an enterprise of the most extraordinary difficulty, the other made him reckless in the selection of the means to secure this success, even at the cost of personal honor.

The realism in the treatment of the principal characters finds a contrast in the treatment the poet has given to Max and Thekla, both ideal characters of the most pronounced type.

Max has learned from Wallenstein's own lips that his father has told him the truth, and comes, in the third act, to take leave of Thekla. When her father talks kindly to Max and begs him to stay with him, Max leaves the decision to her. She says that a soul so noble as his cannot but have chosen the right in the first place and bids him follow his original feeling.

This attitude of Thekla has been censured as unnatural, and the question put by Max as absurd. But we must bear in mind that the truth has forced itself upon Thekla that there is no hope for her any more and no other way for Max, now that his father is the mortal enemy of her father; for she cannot but feel that Max would side with his father in his heart, and commit treason only for her sake. That Max puts such a question to her is not so unnatural either. Wallenstein has most tenderly appealed to his sense of obligation to him, — he cannot bear the thought of stand-

ing before his beloved as a monster of ingratitude. Stung to the quick by this fear and this suspicion, he puts the whole matter into her hands.

As a friend, as a son, as a lover, and as the leader of a regiment of devoted men, Max appears before us. His character is so strongly idealized that he forms the greatest possible contrast with all the other men in the drama. In Thekla he has found a kindred soul. The two love each other with all the ardor of youth, uncorrupted by the surrounding world, so full of vice and wickedness.

It is easy to criticize such a character. In the year 1634, in Wallenstein's army, it was simply impossible that such a man could have lived for years without discovering the great difference between his ideal anticipations and the rude nature of reality. As the head of a regiment he would have developed qualities which are utterly at variance with that trustful ideality he shows in the drama. Neither would he, as the leader of a regiment, have rushed upon an enemy, in the manner described in the drama, without some previous reconnoitering and a plan. It would have been just as natural for him to be somewhat careful of the lives of the men he led in battle, as it was to desert the general he adored when he learned of his treason.

And yet—such is the poetic power displayed in these scenes—we accept his conduct as a matter of course, nay as absolutely justified by the situation. We sympathize with him in his despair when at last he tears himself away from his beloved in an agony of grief, certain that he shall never see her again, and we find it no more than natural that, with such feelings, he will care nothing for his own life and forget what he owes to those who blindly follow him.

The criticisms passed on Max by different critics may be admitted to be more or less just, if Max were required to appear before a critic. But the poet makes us feel so strongly the sorrows of the lover, and his heartbreaking grief and disappointment as friend and son so surpass all ordinary considerations, that for the time being we are under the spell, and the idea of criticism does not enter our mind.

It is certain that the scenes in which Max appears, and the scene in which his death is finally related, are of absorbing interest and, from a dramatic point of view, so powerful and impressive that to omit them would deprive the drama of some of its greatest beauties.

Neither can it be denied that there is in the fate of Max and Thekla an added and powerful element of tragic significance.

Both are innocent, but they suffer the extremes of human misery on account of their fathers whose selfishness has overlooked the natural and necessary effects of their actions, though these very actions were intended to benefit their children.

The deep love and admiration Max feels for Wallenstein raises our estimate of the latter's character, and this feature is important, for in order to be a fit subject of our sympathy, in spite of his faults and his crime, Wallenstein must appear as possessed of some remarkable qualities, both of head and heart, that mitigate and modify our critical judgment of his character.

And finally, considering the selfishness and rude character of the officers of his army, such a personality seems to be required, if only as a foil and as a redeeming feature in the dark picture. We are ready to say with Freytag \*: Die finstere Gestalt Wallensteins und seiner Intriganten erfordert gebieterisch die Einführung des glänzenden Max.

## VI. THE CHARACTERS OF THE DRAMA.

All the characters in this remarkable tragedy are effectively drawn and marked by individual traits. It is worthy of remark that among so many types there are not two, even among the military men, that fail to impress us as distinct individuals, each differing from the other. With one or two exceptions all are swayed by greed and ambition, and more or less tainted with the vices peculiar to their profession in those terrible times, but there is no uniformity, either of good or bad qualities.

<sup>\*</sup>Freytag. Technik des Dramas, page 39.

The women show the same difference of individuality. The Duchess, timid, quite wrapped up in her fears for herself, her daughter and her husband, incapable of sympathy with the latter's aspirations, forms a strong contrast with the Countess Terzky, who admires Wallenstein and urges him on to carry out his secret plans. The countess is enthusiastic, but also calculating. Towards the end, in the presence of death, she shows a noble attitude and wins our sympathy.

The character, as drawn by Schiller, is not historical, but the real Countess Terzky was in Eger at the time of our drama. She was timid and retiring, resembling in no respect the character in the drama, and she survived the catastrophe.

Illo, keen-witted, impetuous and unscrupulous, differs from Terzky who is more prudent, though equally unscrupulous. In Eger Illo is jubilant because to-morrow the Swedes will enter the fortress. In honor of the Swedes he wants to have an illumination of the city that very night. Impetuously he adds: "And whoever fails to join in it we shall treat as a Spaniard and a traitor." Terzky refuses. "Don't think of such a thing," he says. "The Duke would not like it." The difference between the two characters is thus forcibly marked.

Gordon, who is in charge of the fortress, shows the fidelity of a tried servant. He resists all advances on the part of Illo and Terzky, but is deeply moved when Buttler convinces him that there is no other way to serve the cause of the Emperor than by taking Wallenstein's life. His words, spoken in deep emotion, when all hope of preventing the terrible deed has left him, remind us of the effect of the chorus in a tragedy of Æschylus or Sophocles.

Buttler's character is drawn with rare perfection. Apparently inconsistent in some of his remarks, which seem to betray some latent pity for his former general, Buttler is entirely under the burning impression that he has been unpardonably injured in reputation and honor by Wallenstein's deception. There can be no doubt that, after his implied promise to Octavio, he feels that his honor is pledged to prevent Wallenstein from joining the Swedes.

Hence, if the Swedes come before Wallenstein has been arrested by an imperial force, nothing remains but to prevent such an act by taking his life. His words to Octavio were spoken when he was under the first impression of the insult. But now, when Gordon appeals to him:

"Oh, do not think now of his faults! Think of his greatness, of his gentleness, Of all the kindly features of his soul, His deeds of noble purpose while he lived — Let all these stop the action of your sword, And stay your arm like angels praying mercy,"

he answers with some feeling of pity (ll. 2863 ff.):

"It is too late. I must not feel pity.... 'Tis not the impulse of my hatred that makes me his murderer, it is his evil fate.... What would it avail him if my heart pleaded his case.... I must kill him anyway."

And when Gordon persists, he says:

... "It is his misfortune that the Swedes approach as victors and in such haste. I would like to leave him to the mercy of the Emperor. I do not want his blood ... but

I must redeem the honor of my word, Or I'm dishonored, if the Duke escapes."

There is here no such contradiction in Buttler's words and conduct as some critics claim. We must make allowance for first impressions, and also for the sober second thought. It is entirely consistent with the character of such a man that his words should at first breathe the spirit of savage revenge, and that subsequently more humane feelings should prevail. The principal thing is that he does not waver in the trust he had voluntarily assumed. This character is finely drawn also in this respect that his pride remains the leading passion with him. How could such a man face Octavio again if he failed in justifying the latter's confidence? If the Swedes appear before Eger, an event that now seems imminent, and Wallenstein joins them, Eger is lost and Buttler is dishonored.

A most masterly scene brings before us two specimens of a

lower grade of army officers, the captains Deveroux and Macdonald. They have been ordered to meet Buttler, who now charges them with the murder. But Deveroux has scruples. To kill the general-in-chief, the "Feldherrn"—that is a sin and crime for which no priest can give absolution. And then, his general has been especially kind to him.

Macdonald echoes whatever Deveroux says, but his special objection is that Wallenstein's body has been made impenetrable by unholy art. The belief in such practices was common at the time, and the remark is one of the many skilful touches with which Schiller vividly paints a situation or indicates a character. At last the two captains consent, for Buttler threatens to give the job to another who is more willing to earn a lot of money, and honor besides. Madonald sees a way out of his own difficulty. He will call on a friar to dip his halberd and sword into consecrated water and pronounce a "vigorous benediction" upon them. Buttler approves of this precaution.

The scene is unique in its grim humor, the characters are realistic in every touch, and furnishing at the same time an important addition to the general picture of the elements that make up Wallenstein's army.

The heterogeneous composition of this army appears in the men that surround him: Protestant Scotchmen (Gordon and Lesley); Catholic Irishmen (Buttler, Macdonald, Deveroux), Bohemian rebels (Terzky, Kinsky, Sesyn). The two Piccolomini are Italians. The absence of the German element is noticeable, though Illo, whose real name was von Ilow, was a native of Brandenburg, but probably, as his name shows, of Slavic extraction.

## VII. THE PART OF DESTINY IN THE DRAMA.

The incident of the letter that makes Buttler Wallenstein's enemy and the direct instrument of his death — Octavio being the indirect cause of this death — is an invention of Schiller. It proves how determined the poet was, though perhaps unconsciously, to

eliminate from his tragedy everything that could be compared to what the Greeks meant by destiny. Wallenstein's ruin is due to his own acts, and these acts spring from his character. It is not easy to find an unknown factor in this drama to which the downfall of its hero might be attributed. The motives of his actions are laid bare with so much skill that we are not even tempted to assume an unknown cause for the result. That Wallenstein "succumbs to his fate" is merely a mythological figure of speech which, in stricter parlance, means that he was unfortunate, and that he was unfortunate because he had committed mistakes. These mistakes sprang from qualities which made up his character, but his character, as the character of every one else, is the outcome of definite causes among which ancestors, place and time of birth, and early education, are the most important.

We have in this what may be called the rational element of the "Horoscope." As the stars stand at the birth of a child, so will be the character and the career of that child. Discarding all the nonsense of astrology, we may say in mythological language (as legitimate as the expressions "death overtook him," or "fortune smiled upon him"), a man was born under a lucky or an unlucky star, or, with Goethe, in one of his most profound poetic utterances:

Wie an bem Tag, der bich der Belt verliehn, Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist also sort und immersort gediehn Nach dem Gesetz wonach du angetreten....

In this sense, Schiller, speaking of Wallenstein, could say in his magnificent 'Prologue:'\*

Art now shall bring him nearer to your eyes
And to your hearts, for as we he was human.
'Tis art's high mission all extremes to soften
And to reduce them to the natural standard.

<sup>\*</sup> This prologue was spoken on the evening when the opening piece of the drama, Wallenstein's Lager, was for the first time presented in the renovated Weimar theatre, Oct. 12, 1798.

Art ever binds and limits all conditions, And, seeing man in the distress of life, She lays the greater portion of his guilt Upon his fatal stars.

Schiller was too clear a thinker, too forcible a logician to make "Destiny" the scapegoat of his hero's faults. In 1803 he published his *Bride of Messina*, which is based on an oracular utterance as absurd as the oracle which determined the fate of King (Edipus, but the essential outcome even of this drama is solely due to the characters themselves.

Œdipus slew his father and married his mother, because Destiny had so decreed. He was innocent, — the mere tool of fate, a gruesome deity which, ages ago, has decreed that certain monstrous things shall happen. They accordingly do happen, let men do what they please.

Schiller seems to have been haunted by the idea that an occult force called destiny, or an equivalent of it, is required to make a tragedy. But Shakespeare and Goethe had shown that this was a mistake, and in practice, if not entirely in theory, Schiller followed the example of these unrivaled masters. This also appears in the language of the Prologue.

In about thirty lines the poet traces the career of his hero in wonderfully concise and impressive language:

"Sixteen years of devastation, robbery and misery have passed, the world is still in a turbid ferment, and no gleam of hope of peace appears in the distance. The German realm is the battle-ground for armies, the cities are deserted, Magdeburg lies in ruins, trade and industry are destroyed, arrogant villainy defies with impunity the laws of decency, and barbarous hordes, brutalized in the long war, are encamped on the land." "Upon this gloomy background of the times an enterprise of bold arrogance and an audacious character appear. You know him—the creator of bold armies,

The idol of the camp, the country's scourge, Both the support and terror of his emperor, Him—the adventurous son of fortune Who, borne aloft by favor of the times,

Had quickly scaled the highest rounds of fame,
But, never sated, straving higher still
Fell as a victim of untamed ambition.

It may be asked, Did not Schiller notice that he contradicted himself in the two passages which we have italicized? While at work on his drama, he had complained to his friend Goethe that "destiny still does too little and the hero's own faults too much." He consoled himself with the observation that the same might be said of Shakespeare's Macbeth. This is very true, for Macbeth rises and succumbs by his own acts. The witches stimulate his ambition and predict what will happen, but they do no more. And what Macbeth might lay to their charge is of the same character as what Wallenstein might lay to the charge of his astrological dreams. In both cases the individual bears the full responsibility — Macbeth for visiting the witches; Wallenstein for consulting the stars. In neither case is the moving force of the tragedy itself an occult factor.

Toward the end of Wallenstein's Tod the words Berhängnis, Schidial, Geichief and Sterne (as Glüchierne) are repeatedly used and in such connections that it seems the poet wished to emphasize the idea of fate or destiny.\* This is possible and even probable, but it can easily be seen that these words mean no more than the word "Misfortune." Singularly enough the two are used interchangeably by Buttler, Il. 2874-75: "Tis not my hatred that makes me his murderer, 'tis his evil fate. Misfortune drives me, the hostile conjuncture of things." Schidial and llnglüd appear here as convertible terms.

<sup>\*</sup> In the fifth act the word Schidsal is used seven times, Geschid once, Glüdsstern, or equivalent, twice.

In the scenes between Gordon and Buttler in the fourth act (Scenes 1, 2, 4 and 6) we find &didfalsafittin once, verhängnisvoll and Nethängnis twice, böfer Stern once, Gewalt der Sterne once, Edidfal three times, das los once. In almost every case the reference is to Wallenstein, only twice to his associates. W.'s belief in chiromancy appears in 1, 3571.

Cf. Il. 2434, 2571, 2701, 2722, 2743, 2848, 2850, 2874, 3254, 3383, 3423, 3553, 3570, 3581, 3593, 3832, 3864.

In two other passages, ll. 2742-2748, and 2849-2850 we have a similar substitution. Buttler says of Illo and Terzky: "Their conceit makes them feel safe. Their evil star puts them defenceless into our hands." Here it is evident that conceit and equil star are convertible terms. And when Gordon says: "I am not sorry for them. They were urged on by their bad hearts, not by the power of the stars," we cannot go amiss by inferring that our poet wishes us to prefer the natural explanation, though his characters may use mythological terms. In ll. 2700-2701 Gordon says, "Do you want to murder him?" Buttler answers: "That is my intention." Gordon continues: "Him - who confides in your fidelity?" and Buttler says: "His evil fate (or destiny) (Sein boiles Schidfol) makes me his murderer," and then proceeds to explain what that "evil destiny" is. He says virtually: "I am driven to this step, not by hatred, but by destiny, in other words by misfortune (1. 2874), the hostile concurrence of events. It is in vain for a man to imagine he acts out his own free will, for he is only the tool of a blind force which creates a fearful necessity for him from his own choice 11

These words furnish the explanation of the poet's conception not only of what he meant by destiny, but also of the character of his hero. Wallenstein had *chosen* to do certain things. After doing them he found himself in presence of a "fearful necessity." This necessity brings on *misfortune*, or the whole is a misfortune, and this word is thus clearly a synonym for destiny or fate. But evidently this necessity could not have arisen but for the original *choice*.

Thus viewed it is not difficult to perceive the psychological truth presented to us in the character of Wallenstein. It was no doubt a misfortune for Wallenstein that he had enemies in Vienna, but had he never given room in his heart to the passionate desire of rising to a more exalted sovereign power than the one he already possessed, at no matter what cost, this misfortune would have been insufficient to work his ruin. It was a misfortune for him that the Swedes were approaching, but he had himself invited them. It

was his greatest misfortunate that Buttler felt in honor bound to destroy him; but why had he trusted Buttler, the man whom he had so gravely injured? And why had he so injured him?

It may be admitted that Wallenstein is not conscious of having wronged Buttler, but this only proves how intensely indifferent he was to the feelings of others, believing that by rich rewards—such as he no doubt would have given to Buttler—everything could be righted, and that to attach such a man to his person justified any kind of deceit. Here, too, it was his own choice that created a fearful necessity.

Wallenstein was a child of his time, superstitious, a devotee of astrology, believing in chiromancy and dreams. He did not differ from other men in this respect. He was ambitious and "borne aloft by favor of the times," he fell "a victim of his ambition." This the poet himself tells us, and in this regard history is in entire agreement with him. The sum of all these misfortunes, circumstances and events make up what the poet calls Wallenstein's destiny. They are the measure, so to speak, of the disproportion between the hero's capacity and genius on the one side, and the difficulties he met on his way on the other.

Octavio, the man who profits by the fall of Wallenstein, has met with a fate, if we may use this term, only less overwhelming than that which he had prepared for the man who so implicitly trusted him. He had aspired to win the title of "Prince" in order that it might descend upon his son. He had trembled at the thought that his son would be found on the opposite side whence he might send the parricidal bullet on the day of battle. And now this son, faithful to the last, had sought and found his death on the field of honor! The father, by his conduct, had driven him to this end. What must be his feelings when Gordon, at the close of the drama, hands him a letter which has just arrived, and now reads aloud its superscription: "To the *Prince* Piccolomin!"

As we follow the action of this wonderful tragedy, and while we clearly see that all that happens is closely connected and the end brought on by a series of events which follow each other with logical necessity, we yet cannot help being profoundly impressed with the gradually increasing tragical effect, with a gloom that steadily deepens until the final catastrophe is reached. At the same time, while we blame the hero, we feel drawn to him by sympathy; we foresee his doom and understand how his own acts prepared it, but we are deeply moved, and the pity we feel is stronger than our censure.

This effect is remarkable when we remember how realistic the portrayal of the hero is. We feel the truth of Gordon's words:

... D, was ift Menfchengröße!

Zum Fallstrick ward ihm seine Größ' und Macht Und diese dunkelschwankende Gewalt.

D, schad' um solchen Mann! Denn keiner möchte Da feste stehen, mein' ich, wo er fiel.

### IX. ASTROLOGICAL TERMS.

Though of small importance, the astrological terms used in the drama should be understood. The following chart is a reproduction of the essential parts of a similar chart in a celebrated work on astrology, Introduction to Astrology, by Lilly, published in London, 1647, and republished by Zadkiel in 1835. It represents the sky divided into twelve parts called houses. The observer faces the south and has over him the meridian that passes through the zenith and the highest point reached by any star in the zodiac. This meridian and the line of the horizon, the latter conceived as an equator between the upper, or visible, and lower, or invisible, part of the heavens, divide the sky into four equal parts, two above and two below the horizon. Each one of these parts is again divided into three parts, to which the name of houses is given. This gives six houses above and six below the horizon. As the zodiac moves, for the eye, from east to west, every star in it necessarily passes successively through each of these houses during the twentyfour hours of the diurnal motion of the earth on its axis.

The names of the signs of the zodiac are marked on the margin of the circle for convenience. It should be remembered that the apparently irregular movement of the planets made the system of observation complicated and thus gave rise to a variety of rules of interpretation.

The houses were divided into angles (Ethäuser), succeedents, and

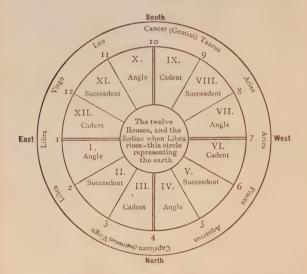

cadents. The angles are next to the lines marking the meridian and horizon, but always, for the observer on the earth, on the left side of them. The houses following these, for the observer they are on the left side of the angles, were called "succeedents," while those on the other side were called "cadents"—falling, i. e. falling away from the angles.

A planet exercised its greatest power when it was in an angle.

This belief was emphasized in the following lines found in a few manuscript copies, after line 21 in Act 1, but omitted in the final manuscript.

Seni (ift ingwischen beruntergekommen).

In einem Edhaus, hoheit. Das bedenke! Das jeben Segen boppelt fraftig macht.

#### Wallenstein.

Und Mond und Sonne im gefechften Schein, etc.

In a *succeedent* house the force of a planet was less efficient, and in a *cadent house* it ceased altogether. This explains the significance of 1l. 23-24:

... Der Saturn, Unschlich, machtlos, in cadente domo.

Saturn and Mars were stars of evil omen, Jupiter and Venus of good omen = Segenssterne. A star of evil omen was called malefic (Latin, maleficus).

The houses were numbered as seen on the chart. The first house, an *angle*, was supposed to confer the greatest power on a planet that appeared in it. It will be seen that this house is directly under the eastern horizon, hence Venus, according to 1. 5, is rising in the first house and passing into the next or *cadent* house. The first house was named the house of life; the second, of wealth; the third, of brothers; the fourth, of relatives, etc.

The planets were not only Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, but the sun and moon, named Sol and Luna, were counted as such. The beginning of the first house, on the point of the ecliptic just rising, is called the horoscope. The planets appearing in it and in other houses at the birth of a child determine its future.

An aspect, = \$\mathbb{R}\text{internainect}, is the angle formed by the rays proceeding from two planets and meeting at the earth (Kepler). This angle might be favorable or unfavorable. It was favorable if it contained thirty, or sixty, or seventy-two, or one hundred and twenty, or one hundred and forty-four, degrees. The term generally fedition, quoted above, meant a sextile aspect, one of sixty degrees,

and hence favorable. In ll. 16-17 we find im Gevierten = quartile aspect, or one of ninety degrees; and Doppession = opposition aspect, or one of one hundred and eighty degrees, both considered evil or fatal aspects.

#### X. References.

The literature on Schiller's Wallenstein is so extensive that only a small list of references can be given here.

The student may profitably compare the following works:

Wallenstein. Edited by Ludwig Bellermann. 'Schiller's Werke,' Vol. IV. Leipzig and Wien, 1895-96.

Wallenstein. Edited by Anton Birlinger in Kürschner's 'Deutsche National-Litteratur,' Vol. CXXII, 1, 'Schiller's Werke,' Vol. V, 1, Berlin und Stuttgart.

The English school editions by Karl Breul, Cambridge, Vol. I, 1894, Vol. II, 1896; by C. A. Buchheim, London, Vol. I, 1884, Vol. II, 1892, and the American editions by Max Winkler, New York, 1901, and W. H. Carruth, New York, 1894.

Of the large number of *Critical Works* on the subject a few may be mentioned here:

Bellermann, L. Schiller's Dramen. Berlin, 1898 — probably the most valuable of all.

Düntzer, H. Erläuterungen zu den deutschen Klassikern. 17th and 18th volumes, Leipzig, 1895. A very important work.

Hoffmeister, K. Schiller's Leben, Geistesentwicklung und Werke. Stuttgart, 1840.

Palleske, E. Schiller's Leben und Werke. Interesting and accurate, 13. Auflage, Stuttgart, 1891.

This work has been translated by Lady Wallace, in 2 vols, London, 1860.

Thomas, C. Life and Works of Schiller.

Viehoff, H. Schiller's Leben, Geistesentwicklung und Werke. Stuttgart, 1888.

- Werder, K. Vorlesungen über Schiller's Wallenstein. Interesting and valuable.
  - Schiller's Correspondence may be studied in:
- Schillers Briefe. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Fritz Jonas. 7 Bände. Stuttgart, etc.
- Schillers Briefwechsel mit Koerner. Von 1784 bis zum Tode Schillers. Herausgegeben von Karl Goedeke. Leipzig, 1878. There is an English translation of these letters by L. Simpson, in 3 vols., London, 1849.
- Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Eingeleitet und revidiert von R. Boxberger. Stuttgart. (Collection Spemann.) This correspondence appeared in a translation by L. Dora

Schmitz, in 2 vols., London, 1877-1879. (Bohn Library.)

- Of *Historical Works* the following is a very small list of more or less valuable publications:
- **Gindely, A.** Waldstein während seines ersten Generalats im Lichte der gleichzeitigen Quellen. 1625–1630. 1886.
- The same. The original and the translation (the latter by Andrew ten Brook, 2 vols., London and New York) of his History of the Thirty Years' War.
- Khevenhiller, F. C. v. Annales Ferdinandei. 12 Teile. Leipzig. 1716–1726.
- Lilienkron, R. v. Der Wallenstein der Schillerschen Tragödie im Lichte der neuesten Geschichtsforschung. Deutsche Rundschau, 1895. May. pp. 212 sqq.
- Murr, C. G. Beyträge zur Geschichte des dreissigjährigen Krieges, etc. Nürnberg, 1790.
- Ranke, L. v. Geschichte Wallenstein's. Leipzig, 1880.
- Schebeck, E. Die Lösung der Wallensteinfrage. Berlin, 1881.
- Winter, Georg. Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Berlin, 1893. (Part of W. Oncken's collection).
- Wittich, K. Wallenstein. In Allgemeine Deutsche Biographie, vol. XLV. Leipzig, 1900.



# Wallensteins Tod

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen

## Personen

Mallenftein. Octavio Biccolomini. Mar Biccolomini. Terath. SIIn. Riolani. Buttler. Rittmeifter Neumann. Ein Abjutant. Dberft Brangel, von den Schweden gefendet. Gordon, Rommandant von Eger. Major Geralbin. Deveroux, Macdonald, | Hauptleute in ber Ballensteinischen Armee. Schwedischer Sauptmann. Eine Besandtichaft von Rüraffieren. Bürgermeifter von Eger. Seni. Bergogin von Friedland. Gräfin Terath. Thefla. Fraulein Reubrunn, Sofdame der Pringeffin. von Rofenberg, Stallmeifter der Bringeffin. Dragoner. Bediente, Bagen, Bolf.

Die Scene ist in ben brei ersten Aufzügen zu Pilfen, in ben zwei letzten zu Eger.

## Eriter Aufzua

Ein Rimmer, zu aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Sphären. Rarten, Quadranten und anderm aftronomischen Geräte verseben. Der Borbang von einer Rotunde ift aufgezogen, in welcher die fieben Blanetenbilber, jedes in einer Rifche, feltfam beleuchtet, zu feben find. Geni beobachtet bie Sterne, Ballenfrein fteht vor einer großen, ichwarzen Tafel, auf welcher ber Planetenafpett gezeichnet ift.

## Erfter Auftritt

#### Mallenftein, Geni.

Ballenstein. Lag es jest aut fein, Seni. Romm berab. Der Tag bricht an, und Mars regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operieren. Romm! Wir wiffen gnug.

Nur noch die Benus lag mich Seni. Betrachten, Sobeit. Eben geht fie auf. Wie eine Sonne glangt fie in dem Often.

Ballenstein. Ra, fie ift jest in ihrer Erbennah' Und wirft berab mit allen ihren Stärfen.

(Die Rigur auf ber Tafel betrachtenb.)

Glückseliger Aspekt! So ftellt sich endlich Die große Drei verbängnisvoll zusammen, Und beide Segenssterne, Jupiter Und Benus, nehmen den verderblichen, Den tud'ichen Mars in ihre Mitte, zwingen Den alten Schabenftifter, mir ju bienen. Denn lange war er feindlich mir gefinnt Und icof mit fenfrecht - ober ichräger Strahlung. Bald im Gevierten =. bald im Doppelfchein. Die roten Blige meinen Sternen gu Und störte ihre segenvollen Rräfte. Sett baben fie den alten Feind befieat Und bringen ibn am Simmel mir gefangen.

15

20

25

30

35

Seni. Und beibe große Luming von feinem Malefico beleidigt! Der Saturn Unschädlich, machtlos, in cadente domo.

Ballenstein. Saturnus' Reich ift aus, ber bie gebeime Geburt ber Dinge in bem Erbenschoft Und in den Tiefen bes Gemuts beberricht Und über allem, was das Licht scheut, waltet. Richt Zeit ift's mehr, ju bruten und ju finnen. Denn Jupiter, ber glänzenbe, regiert Und gieht das dunkel guber eitete Werk Gewaltig in bas Reich bes Lichts - Jest muß Gehandelt werden, schleunia, eh' bie Glücks-Geftalt mir wieder wegflieht überm Saupt, Denn stets in Wandlung ift ber Simmelsbogen.

(Es geideben Schläge an bie Thur.)

Man pocht. Sieh, wer es ift.

Terafu (brauken).

Lag öffnen!

Wallenstein. Es ift Terafo.

Bas giebt's fo Dringendes? Bir find beschäftigt. Terzty (braußen). Leg' alles jest beiseit', ich bitte bich.

Es leidet feinen Aufschub.

Wallenstein.

Öffne, Seni.

(Indem jener bem Tergib aufmacht, gieht Ballenftein ben Borhang bor bie Bilber.)

45

50

# Zweiter Auftritt

Wallenftein. Graf Tergth.

Terzin (tritt ein). Bernahmst du's schon? Er ist gefangen, ist 40 Bom Gallas schon bem Kaiser ausgeliefert!

Wallenstein (zu Terzth).

Wer ist gefangen? Wer ist ausgeliefert?

Terzih. Wer unser ganz Geheimnis weiß, um jebe Berhandlung mit ben Schweden weiß und Sachsen,

Durch beffen Sande alles ift gegangen — Ballenstein (gurudfabrent).

Sefin boch nicht? Sag' Nein, ich bitte bich!

Terzty. Grab' auf bem Weg nach Regensburg jum Schweben Grariffen ibn bes Gallas Abgeschiefte.

Der ihm schon lang die Fährte abgelauert. Mein ganz Bafet an Kinsty, Matthes Thurn,

An Drenftirn, an Arnheim führt er bei fich! Das alles ift in ihrer hand, fie haben

Die Ginficht nun in alles, was geschehn.

Dritter Auftritt

Ilo (zu Terzth). Weiß er's?

Terzfy. Er weiß es.

Ilo (zu Ballenstein). Denkst du beinen Frieden

Run noch zu machen mit dem Raifer, fein

Bertraun zurückzurufen? Wär' es auch, Du wolltest allen Blanen jest entsagen,

Man weiß, was du gewollt haft. Vorwarts mußt du,

Denn rudwärts kannst du nun nicht mehr.

| Terkzy. Sie haben Dokumente gegen uns                      | 60  |
|------------------------------------------------------------|-----|
| In Sänden, die unwidersprechlich zeugen -                  |     |
| Ballenftein. Bon meiner Sandschrift nichts. Dich ftraf'    | ich |
| Lügen.                                                     | ,   |
| Ilo. So? Glaubst du wohl, was diefer da, bein Schwag       | er. |
| In beinem Namen unterhandelt hat,                          |     |
| Das werde man nicht bir auf Rechnung setzen?               | 65  |
| Dem Schweden soll sein Wort für deines gelten,             | -0  |
| Und beinen Wiener Feinden nicht!                           |     |
| Terzky. Du gabst nichts Schriftliches — Besinn' bich aber, |     |
| Wie weit du mündlich gingst mit dem Sefin.                 |     |
| Und wird er schweigen? Wenn er sich mit beinem             | 70  |
| Geheimnis retten kann, wird er's bewahren?                 | 7-  |
| Ilo. Das fällt dir selbst nicht ein! Und da sie nun        |     |
| Berichtet sind, wie weit du schon gegangen,                |     |
| Sprich, was erwartest du? Bewahren kannst du               |     |
| Richt länger dein Kommando, ohne Rettung                   | 75  |
| Bift du verloren, wenn du's niederlegst.                   | /3  |
| Ballenstein. Das heer ist meine Sicherheit, das heer       |     |
| Berläßt mich nicht. Was sie auch wissen mögen,             |     |
| Die Macht ist mein, sie mussen's niederschlucken;          |     |
| — Und stell' ich Kaution für meine Treu',                  | 80  |
| So müssen sie sich ganz zufrieden geben.                   | -   |
| Ilo. Das heer ist dein; jett für den Augenblick            |     |
| Fft's bein; doch zittre vor der langsamen,                 |     |
| Der stillen Macht der Zeit. Bor offenbarer                 |     |
| Gewalt beschützt dich heute noch und morgen                | 85  |
| Der Truppen Gunft; doch gönnst du ihnen Frist,             | -0  |
| Sie werden unvermerkt die gute Meinung,                    |     |
| Worauf du jeho fußest, untergraben,                        |     |
| Dir einen um den andern listig stehlen —                   |     |
| Bis, wenn der große Erdstoß nun geschieht,                 | 90  |
| Carl at the Bache Carles h unit Balakasas                  | ,   |

120

Der treulos murbe Bau aufammenbricht. Wallenstein. Es ift ein bofer Rufall ! 3llo. D! einen glücklichen will ich ihn nennen, Hat er auf dich die Wirfung, die er foll. Treibt dich zu schneller That - Der schwed'iche Dberft - 95 Ballenstein. Er ist gefommen? Weißt du, was er bringt? Illo. Er will nur dir allein sich anvertraun. Ballenstein. Gin bofer, bofer Bufall - Freilich! freilich! Sefina weiß zu viel und wird nicht ichweigen. Terafn. Er ift ein bobmifder Rebell und Glüchtling. 100 Sein Sals ift ibm verwirft ; fann er fich retten Auf beine Koften, wird er Unftand nehmen? Und wenn sie auf der Folter ibn befragen. Bird er, ber Beichling, Stärfe anug befigen? -Balleuftein (in Rachfinnen verloren). Nicht berzuftellen mehr ift bas Bertraun. 105 Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Ein Landsverräter ihnen fein und bleiben; Und febr' ich noch so ehrlich auch zurück Bu meiner Pflicht, es wird mir nichts mehr belfen -3110. Berderben wird es dich. Nicht beiner Treu', IIO Der Obnmacht nur wird's quaeschrieben werden. Ballenftein (in heftiger Bewegung auf- und abgebend). Die? Sollt' ich's nun im Ernft erfüllen muffen, Weil ich zu frei gescherzt mit bem Bedanken? Berflucht, wer mit dem Teufel fpielt! -3llo. Wenn's nur bein Spiel gewesen, glaube mir, 115 Du wirft's in ichwerem Ernfte bugen muffen. Ballenstein. Und mußt' ich's in Erfüllung bringen, jest, Best, da die Macht noch mein ift, mußt's geschehn -3llo. Wo möglich, eh' fie von dem Schlage fich

In Wien befinnen und zuvor dir fommen —

Ballenftein (die Unterschriften betrachtenb).

Das Wort der Generale hab' ich schriftlich — Mag Piccolomini steht nicht hier. Warum nicht?

Terzky. Es war — er meinte —

Illo. Bloger Eigendünkel!

Es brauche das nicht awischen dir und ihm.

Wallenstein. Es braucht das nicht, er hat ganz recht — 125

Die Regimenter wollen nicht nach Flandern,

Sie haben eine Schrift mir übersandt

Und widersetzen laut fich dem Befehl.

Der erfte Schritt zum Aufruhr ift geschehn.

Iso. Glaub' mir, bu wirft sie leichter zu dem Feind, 130 Mls zu dem Spanier hinüber führen.

Ballenstein. Ich will boch hören, was der Schwebe mir Zu sagen hat.

Ilo (pressiert). Wollt Ihr ihn rusen, Terzth?
Er steht schon brauken.

Ballenstein. Warte noch ein wenig.

Es hat mich überrascht — Es fam zu schnell — Ich bin es nicht gewohnt, baß mich ber Zufall Blind waltend, finster bereschend mit sich führe.

Illo. Bor' ihn fürs erfte nur. Erwäg's nachber. (Sie geben.)

135

## Dierter Auftritt

Wallenftein, mit fich felbit rebend.

Wär's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte? Nicht mehr zurück, wie mir's beliebt? Ich müßte 140 Die That vollbringen, weil ich sie gedacht, Nicht die Versuchung von mir wies — das Herz Genährt mit diesem Traum, auf ungewisse

Erfüllung bin die Mittel mir gespart. Die Wege bloß mir offen hab' gehalten? -145 Beim großen Gott bes himmels! Es mar nicht Mein Ernft, beichlofine Sache mar es nie. In dem Gedanken bloß gefiel ich mir : Die Freiheit reigte mich und bas Bermögen. War's unrecht, an dem Gaufelbilde mich 150 Der königlichen Soffnung zu ergößen? Blieb in der Bruft mir nicht der Mille frei. Und fah ich nicht ben guten Weg zur Seite, Der mir die Rückfehr offen ftets bewahrte? Wohin denn feh' ich plötlich mich geführt? 155 Bahnlos liegt's hinter mir, und eine Mauer Aus meinen eignen Werken baut fich auf. Die mir die Umfehr turmend hemmt! (Er bleibt tieffinnig fteben. Strafbar ericbein' ich, und ich fann die Schuld. Die ich's versuchen mag, nicht von mir wälzen: 160 Denn mich verklagt ber Doppelfinn des Lebens, Und - selbst ber frommen Quelle reine That Wird der Berdacht, schlimmdeutend, mir vergiften. Bar ich, wofür ich gelte, ber Berräter, Ich hatte mir ben guten Schein gespart, 165 Die Sulle hätt' ich dicht um mich gezogen, Dem Unmut Stimme nie geliehn. Der Unschuld, Des unverführten Willens mir bewußt. Gab ich der Laune Raum, der Leidenschaft --Rühn war das Wort, weil es die That nicht war. 170 Jett werden fie, was planlos ift geschehn, Weitsehend, planvoll mir zusammenknüpfen, Und was der Zorn und was der frohe Mut Mich sprechen ließ im Überfluß des Bergens Bu fünstlichem Gewebe mir bereinen 175

Und eine Klage furchtbar draus bereiten, Dagegen ich verstummen muß. So hab' ich Mit eignem Net verderblich mich umftrickt, Und nur Gewaltthat kann es reißend löfen.

## (Wieberum ftill ftebenb.)

Bie anders! da bes Mutes freier Trieb
3ur fühnen That mich zog, die rauh gebietend
Die Not jetzt, die Erhaltung von mir heischt.
Ernst ist der Anblick der Notwendigseit.
Nicht ohne Schauber greift des Menschen Hand
In des Geschicks geheimnisvolle Urne.
In meiner Brust war meine That noch mein;
Einmal entlassen aus dem sichern Winkel
Des Herzens, ihrem mütterlichen Boben,
Hinausgegeben in des Lebens Fremde,
Gehört sie jenen tück'schen Mächten an,
Die keines Menschen Kunst vertraulich macht.

(Er macht heftige Schritte burchs Bimmer, bann bleibt er wieber finnenb fteben.)

Und was ist dein Beginnen? Haft die Macht,
Die ruhig, sicher thronende, erschüttern,
Die in verjährt geheiligtem Besit,
Inder Gewohnheit festgegründet ruht,
Die an der Bölker frommem Kinderglauben
Mit tausend zähen Wurzeln sich besestigt.
Das wird kein Kampf der Kraft sein mit der Kraft,
Den fürcht' ich nicht. Mit jedem Gegner wag' ich's, 200
Den ich kann sehen und ins Auge fassen,
Der, selbst voll Mut, auch mir den Mut entslammt.
Ein unsichtbarer Feind ist's, den ich fürchte,
Der in der Menschen Brust mir widersteht,
Durch seige Furcht allein mir fürchterlich

Nicht, was lebendig, fraftvoll sich verkündigt,
Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz
Gemeine ist's, das ewig Gestrige,
Was immer war und immer wiederkehrt
Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten!
Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht,
Und die Gewohnheit nennt er seine Annne.
Weh dem, der an den würdig alten Hausrat
Ihm rührt, das teure Erbstück seiner Ahnen!
Das Jahr übt eine heiligende Kraft;
Was grau vor Alter ist, das ist ihm göttlich.
Sei im Besitze, und du wohnst im Necht,
Und heilig wird's die Menge dir bewahren.

(Bu bem Pagen, ber hereintritt.)

Der schwed'sche Oberst? Ist er's? Run, er komme. (Page geht. Wallenftein hat den Blid nachdentlich auf die Thür gehestel.)
Noch ift sie rein — noch! Das Verbrechen kam 220
Nicht über diese Schwelle noch — So schmal ist
Die Grenze, die zwei Lebenspfade scheidet!

## fünfter Auftritt

Wallenftein und Wrangel.

Walleustein (nachdem er einen forschenden Blid auf ihn geheftet). Ihr nennt Guch Wrangel?

Brangel. Guit

Guftav Wrangel, Dberft

Vom blauen Regimente Südermannland.

Wallenstein. Ein Wrangel war's, der vor Stralfund viel Böses 225

Mir zugefügt, durch tapfre Gegenwehr Schuld war, daß mir die Seeftadt widerftanden.

Brangel. Das Merk bes Clements, mit bem Gie fampften. Nicht mein Berdienst, Berr Bergog! Seine Freiheit Berteidigte mit Sturmes Macht ber Belt. 230 Es follte Meer und Land nicht einem bienen. Ballenftein. Den Abmiralsbut rift 3hr mir vom Saubt. Brangel. 3ch fomme, eine Krone brauf zu feten. Wallenitein (wintt ibm, Blas zu nehmen, fest fich). Euer Kreditiv. Rommt Ihr mit ganger Bollmacht? Wrangel (bedenflich). Es find so manche Zweifel noch zu löfen -235 Wallenstein (nachdem er gelesen). Der Brief bat Sand' und Rug'. Es ift ein flug Berftändig Saupt, Berr Wrangel, dem Ihr bienet. Es schreibt ber Kangler, er vollziehe nur Den eignen Ginfall bes verftorbnen Rönias. Indem er mir gur böhm'ichen Rron' verhelfe. 240 Wrangel. Er fagt, was wahr ift. Der Hochselige Sat immer groß gedacht von Guer Gnaden Fürtrefflichem Berftand und Feldberrnaaben. Und ftets ber Berrichverftandigfte, beliebt' ibm Bu fagen, follte Berricher fein und Rönig. 245 Ballenftein. Er burft' es fagen. (Seine Sand vertraulich faffend.) Aufrichtig, Oberft Brangel - 3ch war ftets Im Bergen auch gut schwedisch - Ei, das habt ihr In Schleffen erfahren und bei Nürnberg. 3ch batt' euch oft in meiner Macht und ließ 250 Durch eine Sinterthur euch ftets entwischen. Das ift's, was fie in Wien mir nicht verzeihn, Bas jest zu diesem Schritt mich treibt - Und weil Nun unfer Borteil fo gusammengebt,

So lagt uns zu einander auch ein recht

Bertrauen faffen.

255

260

280

285

Brangel. Das Bertrau'n wird kommen, Bat jeber nur erst seine Sicherbeit.

Wallenstein. Der Kanzler, merk' ich, traut mir noch nicht recht.

Ja, ich gesteh's — Es liegt das Spiel nicht ganz

Bu meinem Borteil. Seine Burben meint,

Wenn ich dem Raifer, der mein Berr ift, fo

Mitspielen fann, ich fonn' bas Gleiche thun

Am Feinde, und das eine wäre mir

Noch eher zu verzeihen, als das andre.

Ist das nicht Eure Meinung auch, herr Brangel? 265 Brangel. Ich hab' hier bloß ein Amt und keine Meinung. Ballenstein. Der Kaiser hat mich bis zum Außersten

Gebracht. Ich fann ihm nicht mehr ehrlich dienen.

Bu meiner Sicherheit, aus Notwehr thu' ich

Den harten Schritt, ben mein Bewußtsein tadelt.

Brangel. Ich glaub's. So weit geht niemand, der nicht muß.

Was Eure Fürstlichkeit bewegen mag,

Also zu thun an Ihrem Herrn und Kaiser,

Gebührt nicht uns zu richten und zu deuten.

Der Schwede ficht für seine gute Sach'

Mit feinem guten Degen und Gewiffen.

Die Konkurreng ift, die Gelegenheit

Bu unfrer Gunft, im Rrieg gilt jeder Borteil,

Wir nehmen unbedenklich, was sich bietet;

Und wenn sich alles richtig so verhält —

Wallenstein. Woran benn zweifelt man? An meinem Willen? An meinen Kräften? Ich versprach dem Kanzler, Wenn er mir sechzehntausend Mann vertraut,

Mit achtzehntausend von des Kaisers Heer

Dazu zu stoßen —

Brangel. Euer Gnaben find

Befannt für einen hohen Kriegesfürsten, Für einen zweiten Attisa und Phyrrhus. Noch mit Erstaunen rebet man bavon, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschendenken, Ein Seer wie aus dem Richts bervorgerusen.

Jedennoch — '

Wallenstein. Dennoch? Wrangel. Seine

Brangel. Seine Würden meint,

Ein leichter Ding boch möcht' es sein, mit nichts Ins Kelb zu ftellen sechziatausend Krieger.

Als nur ein Sechzigteil davon — (er hält inne.)

Wallenftein.

Nun was?

200

300

Nur frei beraus!

Wrangel. 3um Treubruch zu verleiten.

Wallenstein. Meint er? Er urteilt wie ein Schweb' und wie

Ein Protestant. Ihr Lutherischen fechtet

Für eure Bibel; euch ift's um die Sach';

Mit eurem Herzen folgt ihr eurer Fahne.

Wer zu bem Feinde läuft von euch, ber hat

Mit zweien Berrn zugleich den Bund gebrochen.

Von alldem ist die Rede nicht bei uns-

Wrangel. Herr Gott im Himmel! Hat man hierzulande Denn feine Heimat, keinen Berd und Kirche?

Wallenstein. Ich will Cuch fagen, wie das zugeht - Ja, 305

Der Öfterreicher hat ein Baterland

Und liebt's und hat auch Urfach, es zu lieben.

Doch diefes Beer, bas faiferlich fich nennt,

Das hier in Böheim haufet, bas hat feins;

Das ist der Auswurf fremder Länder, ist

Der aufgegebne Teil bes Bolfs, bem nichts

Gehöret, als die allgemeine Sonne.

Und biefes bohm'iche Land, um bas wir fechten,

Das bat fein Gers für feinen Geren, ben ibm Der Waffen Glud, nicht eigne Wahl gegeben. 315 Mit Murren träat's bes Glaubens Tyrannei. Die Macht bat's eingeschrecht, berubigt nicht. Ein glübend, rachvoll Angedenken lebt Der Greuel, Die geschahn auf Diesem Boben. Und fann's ber Sohn veracffen, daß der Bater 320 Mit Sunden in die Meffe ward gebett? Gin Bolf, bem bas geboten wird, ift ichredlich, Es räche ober bulbe bie Behandlung. Wrangel. Der Abel aber und die Offiziere? Sold eine Flucht und Relonie, Berr Fürst. Ift ohne Beispiel in ber Welt Geschichten. Ballenstein. Gie find auf jegliche Bedingung mein, Nicht mir, ben eignen Augen mögt 3hr glauben. (Er giebt ibm die Cibesformel. Brangel burdlieft fie und legt fie, nachdem er gelefen, fdweigend auf ben Tifch.) Wie ift's? Begreift Ihr nun? Wrangel. Beareif's, wer's fann! Berr Fürst! Ich laff' bie Maste fallen - Ja! 3ch habe Bollmacht, alles abzuschließen. Es steht der Rheingraf nur vier Tagemärsche Bon hier mit fünfzehntausend Mann; er wartet Auf Ordre nur, ju Ihrem Seer zu ftogen. Die Ordre stell' ich aus, sobald wir cinia. Wallenstein. Was ist bes Ranglers Forderung? Brangel (bedentlich). Zwölf Regimenter gilt es, schwedisch Bolf. Mein Ropf muß dafür haften. Alles könnte Rulett nur faliches Spiel -Wallenstein (fabrt auf). Herr Schwede! Wrangel (rubia fortfahrend). Dlug bennach

Darauf bestehn, daß Bergog Friedland formlich,

Unwiderruflich breche mit dem Kaiser, Sonst ihm kein schwedisch Bolk vertrauet wird.

Ballenftein. Was ift die Forderung? Cagt's furz und gut. Brangel. Die fpan'ichen Regimenter, die bem Raifer

Ergeben, zu entwaffnen, Prag zu nehmen

345

350

365

Und biese Stadt, wie auch bas Grenzschloß Eger, Den Schweben einzuräumen.

Wallenstein. Biel gefordert!

Prag! Sei's um Eger! Aber Prag? Geht nicht. Ich leist' euch jede Sicherheit, die ihr Bernünft'gerweise von mir fordern möget.

Prag aber — Böhmen — kann ich selbst beschützen. Brangel. Man zweifelt nicht daran. Es ist uns auch Nicht ums Beschützen bloß. Wir wollen Menschen Und Geld umsonst nicht aufgewendet haben.

Wallenstein. Wie billig.

**Brangel.** Und so lang, bis wir entschädigt, 355 Bleibt Brag verpfändet.

Wallenstein. Traut ihr uns fo wenig?

Wrangel (steht auf).

Der Schwebe muß sich vorsehn mit dem Deutschen. Man hat uns übers Ostmeer hergerusen; Gerettet haben wir vom Untergang Das Reich — mit unserm Blut des Glaubens Freiheit, 360 Die heil'ge Lehr' des Evangeliums Bersiegelt — Aber jetzt schon fühlet man Nicht mehr die Wohlthat, nur die Last, erblickt

Mit scheelem Aug die Fremdlinge im Reiche Und schickte gern mit einer Handvoll Geld Uns heim in unfre Wälber. Nein! wir haben Um Judas' Lohn, um klingend Gold und Silber Den König auf der Walstatt nicht gelassen! So vieler Schweben abeliges Blut, Es ist um Gold und Silber nicht gestossen! 370 Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir Zum Laterland die Wimpel wieder lüften; Wir wollen Bürger bleiben auf dem Boden, Den unser König fallend sich erobert.

Wallenstein. Helft ben gemeinen Feind mir nieberhalten, 375 Das schöne Grenzland fann euch nicht entgehn.

Wrangel. Und liegt zu Boden der gemeine Feind, Wer knüpft die neue Freundschaft dann zusammen? Und ist bekannt, Herr Fürst — wenn gleich der Schwede Nichts davon merken soll — daß Ihr mit Sachsen 380 Geheime Unterhandlung pstegt. Wer bürgt uns Dafür, daß wir nicht Opfer der Beschlüsse sind, Die man vor und zu hehlen nötig achtet?

**Wallenstein.** Wohl wählte sich der Kanzler seinen Mann, Er hätt' mir keinen zähern schicken können. (Aufstehend.) 385 Besinnt Such eines Bessern, Gustav Brangel. Von Prag nichts mehr.

Brangel. Sier endigt meine Bollmacht. Ballenstein. Guch meine Hauptstadt räumen! Lieber tret' ich Zurud — zu meinem Kaifer.

**Brangel.** Benn's noch Zeit ift. **Ballenstein.** Das steht bei mir, noch jeht, zu jeder Stunde. 390 **Brangel.** Bielleicht vor wenig Tagen noch. Heut nicht mehr.

- Seit der Sefin gefangen fitt, nicht mehr.

(Bie Ballenftein betroffen fcbweigt.)

Herr Fürst! wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen; Seit gestern sind wir des gewiß — Und nun Dies Blatt uns für die Truppen bürgt, ist nichts, 395 Was dem Vertrauen noch im Wege stünde. Brag soll uns nicht entzweien. Mein herr Kanzler Begnügt sich mit der Altstadt, Guer Enaden Läßt er den Ratschin und die kleine Seite. Doch Eger muß vor allem sich uns öffnen, Eb' an Konjunktion zu benken ist.

400

Ballenstein. Euch also soll ich trauen, ihr nicht mir? Ich will ben Vorschlag in Erwägung giehn.

Wrangel. In keine gar zu lange, muß ich bitten. Ins zweite Jahr schon schleicht die Unterhandlung; 405 Erfolgt auch diesmal nichts, so will der Kanzler Auf immer sie für abgebrochen halten.

Ballenstein. Ihr drängt mich sehr. Ein solcher Schritt will wohl Bedacht sein.

Wrangel. Eh' man überhaupt dran denkt, Herr Fürst! Durch rasche That nur kann er glücken. 410 (Er gebt ab.)

# Sechster Auftritt

Wallenftein. Terzih und Ilo fommen gurud.

Illo. Ist's richtig?

Terzfn. Seib ihr einig?

Illo. Dieser Schwede

Ging ganz zufrieden fort. Ja, ihr seid einig. Ballenstein. Hoch ist nichts geschehn, und — wohl erwogen,

Ich will es lieber boch nicht thun.

Terzky. Wie? Was ist bas?

Ballenstein. Bon dieser Schweden Gnade leben, 415 Der Übermütigen? Ich trüg' est nicht.

Ilo. Kommit bu als Flüchtling, ihre Hilf' erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, als bu empfängst.

Ballenstein. Wie war's mit jenem foniglichen Bourbon,

Der seines Voltes Jeinde sich verkaufte Und Wunden schlug dem eignen Vaterland? Fluch war sein Lohn, der Menschen Abschen rächte Die unnatürlich frevelhafte That.

Illo. Ist das bein Fall?

Wallenstein. Die Treue, faa' ich euch. Ift jedem Menschen wie der nächste Blutsfreund. 425 Mls ihren Rächer fühlt er fich geboren. Der Geften Feindschaft, ber Parteien 2But, Der alte Reid, die Gifersucht macht Friede, Was noch so wütend ringt, sich zu zerstören. Berträgt, vergleicht fich, ben gemeinen Reind 430 Der Menschlichkeit, bas wilde Tier zu jagen, Das mordend einbricht in die fichre Burde. Worin der Mensch geborgen wohnt - benn gang Rann ibn die eigne Klugheit nicht beschirmen. Mur an die Stirne fest' ibm die Matur 435 Das Licht ber Augen, fromme Treue foll Den bloggegebnen Rücken ibm beschüten.

Terzfy. Dent' von dir felbft nicht folimmer, als ber Geind,

Der zu ber That die Hände freudig bietet. So zärtlich bachte jener Karl auch nicht, Der Öhm und Uhnherr dieses Kaiserhauses, Der nahm den Bourbon auf mit offnen Urmen, Denn nur vom Nugen wird die Welt regiert.

# Siebenter Auftritt

Ballenftein. Ber ruft Cud? Sier ist tein Geschäft für Beiber. Gräfin. Ich fomme, meinen Glückwunsch abzulegen. 445

— Komm' ich zu früh etwa? Ich will nicht hoffen. Ballenstein. Gebrauch' dein Ansehn, Terzky. Heiß' sie gehn. Gräfin. Ich gab den Böhmen einen König schon. Ballenstein. Er war darnach.
Gröfin (zu den andern). Nun, woran liegt es? Sprecht!

Gräfin (zu ben andern). Nun, woran liegt es? Sprecht! Terzky. Der Herzog will nicht.

Gräfin. Bill nicht, was er muß? 450 Flo. An Guch ift's jest. Bersucht's, benn ich bin fertig,

Spricht man von Treue mir und von Gewiffen.

Gräfin. Wie? da noch alles lag in weiter Ferne,

Der Weg sich noch unendlich vor dir dehnte, Da hattest du Entschluß und Mut—und jetzt,

455

460

165

470

Da aus dem Traume Wahrheit werden will,

Da die Vollbringung nahe, der Erfolg

Bersichert ist, da fängst du an zu zagen? Nur in Entwürfen bist du tapfer, seig

In Thaten? But! Gieb beinen Feinden Recht!

Da eben ist es, wo sie dich erwarten.

Den Borfat glauben fie dir gern; fei ficher, Daf fie's mit Brief und Siegel bir belegen!

Dag sie's mit Brief und Siegel dir belegen! Doch an die Möglichkeit der That glaubt keiner,

Da müßten sie dich fürchten und dich achten.

Ist's möglich? Da du so weit bist gegangen, Da man das Schlimmste weiß, da dir die That Schon als begangen augerechnet wird,

Willst du zurückziehn und die Frucht verlieren?

Entworfen bloß, ist's ein gemeiner Frevel, Bollführt, ist's ein unsterblich Unternehmen; Und wenn es glückt, so ist es auch verziehn,

Denn aller Ausgang ift ein Gottesurteil Kammerdiener (tritt herein). Der Oberst Biccolomini.

Gräfin (idnell). Set Oberft Steensomm. Soll warten.

500

Ballenstein. Ich fann ihn jest nicht sehn. Ein andermal. 475 Kammerdiener. Nur um zwei Augenblicke bittet er,

Er hab' ein bringendes Geschäft-

Ballenstein. Wer weiß, was er uns bringt. Ich will boch hören. Gräfin (1966).

Wohl mag's ihm bringend sein. Du fannst's erwarten. Ballenstein. Bas ist's ?

Gräfin. Du sollst es nachber wissen. 480 Rett bente bran, ben Wrangel abzufert'gen.

(Rammerbiener gebt.)

Wallenstein. Wenn eine Wahl noch wäre — noch ein milberer Ausweg sich fände — jest noch will ich ihn Erwählen und das Auserste vermeiben.

Gräfin. Berlangst du weiter nichts, ein solcher Weg
Liegt nah vor dir. Schick' diesen Wrangel sort!
Bergiß die alten Hoffnungen, wirf dein
Bergangnes Leben weg, entschließe dich,
Ein neues anzusangen. Auch die Tugend
Hat ihre Helben, wie der Ruhm, das Glück.
Reis' hin nach Wien zum Kaiser stehndes Fußes,
Rimm eine volle Kasse mit, erklär',
Du hab'st der Diener Treue nur erproben,
Den Schweden bloß zum besten haben wollen.

IIo. Auch damit ist's zu spät. Man weiß zu viel. Er würde nur das Haupt zum Todesblocke tragen.

Gräfin. Das fürcht' ich nicht. Gesetzlich ihn zu richten Fehlt's an Beweisen; Willkür meiden siehn.

An wird den Herzog ruhig lassen ziehn.

He seh', wie alles kommen wird. Der König Bon Ungarn wird erscheinen, und es wird sich Won selbst verstehen, daß der Herzog geht;

Nicht der Erklärung wird das erst bedürken.

510

515

520

530

Der König wird die Truppen laffen ichwören, Und alles wird in feiner Ordnung bleiben. An einem Morgen ift ber Bergog fort. Auf feinen Schlöffern wird es nun lebendia. Dort wird er jagen, baun, Geftüte halten, Sich eine Sofftatt grunden, goldne Schluffel Austeilen, aaftfrei aroke Tafel geben. Und, furz, ein großer König fein - im fleinen! Und weil er flug sich zu bescheiden weiß, Richts wirklich mehr zu gelten, zu bedeuten. Läßt man ihn scheinen, was er mag; er wird Gin großer Bring bis an fein Ende icheinen. Ei nun! ber Bergog ift bann eben auch Der neuen Menschen einer, die der Rrieg Emporgebracht, ein übernächtiges Geschöpf ber Hofgunft, die mit gleichem Aufwand Freiherrn und Fürsten macht.

Balleuftein (fteht auf, heftig bewegt).

Zeigt einen Weg mir an aus diesem Drang, Hilfreiche Mächte! einen solch en zeigt mir, Den ich vermag zu gehn — Ich kann mich nicht, Wie so ein Wortheld, so ein Tugendschwätzer, An meinem Willen wärmen und Gedanken — Nicht zu dem Glück, das mir den Nücken kehrt, Großthuend sagen: Geh! ich brauch' dich nicht! Wenn ich nicht wirke mehr, din ich vernichtet. Nicht Opfer, nicht Gesahren will ich scheun, Den letzten Schritt, den äußersten, zu meiden; Doch eh' ich sinke in die Nichtigkeit, So klein aushöre, der so groß begonnen, Eh' mich die Welt mit jenen Elenden
Verwechselt, die der Tag erschafft und ktürzt.

| Ch' spreche Welt und Rachwelt meinen Ramen               | 535 |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Mit Abschen aus, und Friedland sei die Losung            |     |
| Für jede fluchenswerte That.                             |     |
| Gräfin. 28as ist denn hier so wider die Natur?           |     |
| Ich kann's nicht finden, fage mir's - o, laß             |     |
| Des Aberglaubens nächtliche Gespenster                   | 540 |
| Nicht beines hellen Geistes Meister werden!              |     |
| Du bist des Hochverrats verklagt; ob mit,                |     |
| Ob ohne Recht, ist jeto nicht die Frage —                |     |
| Du bist verloren, wenn bu dich nicht schnell ber Mac     | ()t |
| Bedienst, die du besithest - Gi! wo lebt benn            | 545 |
| Das friedsame Geschöpf, das seines Lebens                |     |
| Sich nicht mit allen Lebenskräften wehrt?                |     |
| Was ist so kühn, das Notwehr nicht entschuldigt?         |     |
| Ballenstein. Ginft war mir dieser Ferdinand so huldreich | ,   |
| Er liebte mich, er hielt mich wert, ich stand            | 550 |
| Der Nächste seinem Horzen. Welchen Fürsten               |     |
| Hat er geehrt, wie mich? — Und so zu enden!              |     |
| Gräfin. Go treu bewahrst du jede fleine Bunjt,           |     |
| Und für die Kränkung hast du kein Gedächtnis?            |     |
| Muß ich dich dran erinnern, wie man dir                  | 555 |
| Zu Regensburg die treuen Dienste lohnte?                 |     |
| Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt;               |     |
| Ihn groß zu machen, hattest du den Haß,                  |     |
| Den Fluch der ganzen Welt auf dich geladen;              |     |
| Im ganzen Deutschland lebte dir kein Freund,             | 560 |
| Weil du allein gelebt für beinen Kaiser.                 |     |
| An ihn bloß hieltest du bei jenem Sturme                 |     |
| Dich fest, der auf dem Regensburger Tag                  |     |
| Sich gegen dich zusammenzog — Da ließ er                 |     |
| Dich fallen! ließ dich fallen! dich dem Bayern,          | 565 |
| Dem Übermütigen, zum Opfer fallen!                       |     |

Sag' nicht, daß die gurudgegebne Burbe Das erfte, ichwere Unrecht ausgeföhnt. Richt wahrlich auter Wille stellte bich. Dich stellte das Gesetz der herben Not 5'70 An diesen Blat, ben man dir gern verweigert. Ballenstein. Richt ihrem auten Willen, bas ift mahr. Noch seiner Neigung dank' ich dieses Umt. Migbrauch' ich's, so migbrauch' ich kein Vertrauen. Gräfin. Bertrauen? Reigung? - Man bedurfte beiner! 575 Die ungestüme Bresserin, die Not. Der nicht mit hoblen Namen, Figuranten Gedient ift, die die That will, nicht bas Zeichen, Den Größten immer auffucht und ben Besten. Ibn an das Ruder stellt, und müßte fie ihn 580 Aufgreifen aus dem Bobel felbst - die fette dich In diefes Umt und ichrieb bir bie Bestallung. Denn lange, bis es nicht mehr kann, bebilft Sich bies Geschlecht mit feilen Stlavenseelen Und mit den Drabtmaschinen seiner Runft -585 Doch wenn das Außerste ihm nabe tritt. Der hoble Schein es nicht mehr thut, da fällt Es in die ftarken Sande ber Natur. Des Riesengeistes, ber nur fich geborcht, Nichts von Berträgen weiß und nur auf ihre 590 Bedingung, nicht auf feine, mit ihm handelt. Ballenstein. Mahr ift's! Sie fahn mich immer, wie ich bin, 3d hab' fie in dem Raufe nicht betrogen, Denn nie hielt ich's der Mühe wert, die fühn Umgreifende Gemütsart zu verbergen. 595 Gräfin. Bielmehr - bu haft bich furchtbar ftets gezeigt.

Nicht du, der stets sich selber tren geblieben, Die baben unrecht, die dich fürchteten

Und doch die Macht dir in die Sände gaben. Denn recht bat jeder eigene Charafter. 600 Der übereinstimmt mit fich felbit : es giebt Rein andres Unrecht, als den Widerspruch. Warst du ein andrer, als du vor acht Jahren Mit Feuer und Schwert burch Deutschlands Kreise gogit. Die Geißel schwangest über alle Länder, 605 Sohn fpracheft allen Ordnungen bes Reichs. Der Stärfe fürchterliches Recht nur übteft Und jede Landeshoheit niedertratst. 11m beines Gultans Berrichaft auszubreiten? Da war es Zeit, ben stolzen Willen bir Bu brechen, dich zur Ordnung zu verweifen ! Doch wohl gefiel dem Raifer, was ibm nütte. Und ichweigend drückt' er biefen Frevelthaten Sein kaiferliches Siegel auf. Was damals Gerecht war, weil du's für ihn thatft, ift's beute 615 Auf einmal schändlich, weil es aegen ibn Gerichtet wird?

#### Wallenftein (aufftehenb).

Bon dieser Seite sah ich's nie — Ja! Dem Ist wirklich so. Es übte dieser Kaiser Durch meinen Urm im Neiche Thaten aus, Die nach der Ordnung nie geschehen sollten. Und selbst den Fürstenmantel, den ich trage, Berdank' ich Diensten, die Verbrechen sind.

Gräfin. Gestehe denn, daß zwischen dir und ihm
Die Nede nicht kann sein von Pflicht und Necht, 625
Nur von der Macht und der Gelegenheit!
Der Augenblick ist da, wo du die Summe
Der großen Lebensrechnung ziehen sollst,
Die Zeichen stehen sieghaft über dir,

Glück winken die Planeten dir berunter 630 Und rufen: Es ist an der Reit! Saft du Dein Leben lang umsonft ber Sterne Lauf Gemeffen? - ben Quabranten und ben Rirkel Geführt? - ben Zodiak, die himmelskugel Auf diesen Wänden nachgeabmt, um bich berum 635 Geftellt in stummen, abnungsvollen Zeichen Die fieben Berricher bes Geschicks. Rur um ein eitles Spiel bamit zu treiben? Führt alle diese Rurustung zu nichts. Und ift kein Mark in dieser hohlen Runft, 640 Daß fie bir felbit nichts ailt, nichts über bich Bermag im Augenblicke ber Entscheidung?

Ballenstein (ist während dieser legten Rede mit hestig arbeitendem Gemüt aufund abgegangen und sieht jeht plößlich still, die Gräfin unterbrechend). Ruft mir den Wrangel, und es sollen gleich

Ruft mir ben Wrangel, und es follen gleich
Drei Boten satteln.

Fliv.

Nun, gelobt sei Gott! (Eist hinaus.)

Ballenstein. Es ist sein böser Geist und meiner. Ihn 645

Straft er durch mich, das Werkzeug seiner Herrschsucht,
Und ich erwart' es, daß der Nache Stahl

Auch schon für meine Brust geschlissen ist.

Nicht hosse, wer des Drachen Zähne sät,
Erfreuliches zu ernten. Jede Unthat

Trägt ihren eignen Racheengel schon,
Die böse Hossmung, unter ihrem Herzen.

Er kann mir nicht mehr traun, — so kann ich auch

Richt mehr zurück. Geschehe benn, was muß.
Recht steis behält das Schicksal, denn das Herz 655 In uns ist sein gebietrischer Bollzieher.
(Bu Terzth.) Bring mir den Wrangel in mein Kabinett,
Die Boten will ich selber sprechen. Schickt

Nach dem Octavio! (Bur Gräfin, welche eine triumphierende Miene macht) Frohloke nicht!

Denn eifersüchtig find des Schickfals Mächte. Boreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Hände, Ob Glück, ob Unglück aufgeht, lehrt das Ende.

(Indem er abgeht, fällt ber Borhang.)

# Zweiter Aufzua

Ein Zimmer.

#### Erster Auftritt

Ballenftein, Octavio Viccolomini, Bald barauf Mar Biccolomini,

Ballenstein. Mir melbet er aus Ling, er läge frant :

Doch hab' ich sichre Nachricht, daß er sich Bu Frauenberg verftedt beim Grafen Gallas.

665

670

675

680

Nimm beide fest und schick' fie mir hieber.

Du übernimmst die spanischen Regimenter.

Machst immer Unstalt und bist niemals fertig,

Und treiben sie dich, gegen mich zu giehn.

So faaft du ja und bleibst gefesselt ftebn.

Ich weiß, daß dir ein Dienst damit geschieht.

In diesem Spiel bich mufig zu verhalten.

Du retteft gern, fo lang bu fannft, ben Schein;

Extreme Schritte find nicht beine Cache,

Drum hab' ich diese Rolle für dich ausgesucht;

Du wirst mir burch bein Nichtsthun biesesmal

Um nütlichsten - Erklärt fich unterbessen

Das Glück für mich, fo weißt bu, was zu thun.

(Max Biccolomini tritt ein.)

Bett, Alter, geb. Du mußt beut nacht noch fort. Nimm meine eignen Pferbe. - Diesen ba

Behalt' ich bier — Macht's mit bem Abschied furg!

Wir werden uns ja, benk' ich, alle froh

Und glücklich wiedersehn.

Octavio (gu feinem Cohn).

Wir fprechen und noch. (Geht ab).

# Zweiter Auftritt

# Wallenftein. Mag Biccolomini.

Mar (nabert fich ibm). Mein General -

Wallenitein. Der bin ich nicht mehr. 685

Wenn bu bes Raifers Offizier bich nennst.

Mar. Go bleibt's dabei, du willst bas Geer verlaffen? Ballenstein. 3ch hab' bes Raifers Dienst entfagt.

Max. Und willst das Beer verlaffen?

Wallenstein. Bielmehr hoff' ich.

Mir's enger noch und fester zu verbinden. (Er seut fich), 690 Ja, Max. Nicht eher wollt' ich dir's eröffnen,

Als bis des Sandelns Stunde würde ichlagen. Der Jugend glüdliches Gefühl ergreift

Das Rechte leicht, und eine Freude ift's.

Das eigne Urteil prufend auszuüben,

Mo bas Erempel rein zu lösen ift.

Doch, wo von zwei gewiffen Übeln eins

Grariffen werden muß, wo sich das Berg

Nicht gang gurudbringt aus bem Streit ber Pflichten,

Da ist es Wohlthat, feine Wahl zu haben,

Und eine Gunft ist die Notwendiakeit.

- Die ist vorhanden. Blide nicht gurud. Es fann bir nichts mehr belfen. Blide pormarts!

Urteile nicht! Bereite bich, zu handeln!

- Der Sof bat meinen Untergang beschloffen.

Drum bin ich willens, ihm zuvor zu kommen.

- Wir werden mit den Schweden uns verbinden. Sehr wackre Leute find's und gute Freunde.

(Sält ein, Biccolominis Antwort erwartenb.)

- 3ch hab' dich überrascht. Untwort' mir nicht. Sch will dir Zeit vergönnen, dich zu faffen.

(Er fieht auf und geht nach hinten. Mar fieht lange unbeivoglich, in ben heftigsten Schmerz verlett; wie er eine Bewegung macht, tommt Ballenfiein zurud und stellt sich vor ihn.)

Max. Mein General! — Du machst mich heute mündig.
Denn bis auf diesen Tag war mir's erspart,
Den Weg mir selbst zu sinden und die Richtung.
Dir folgt' ich unbedingt. Auf dich nur braucht' ich
Zu sehn und war des rechten Pfads gewiß.
Zum erstenmale heut verweisest du
Mich an mich selbst und zwingst mich, eine Wahl
Zu tressen zwischen dir und meinem Herzen.

Wallenstein. Sanft wiegte dich bis heute dein Geschick,
Du konntest spielend deine Pflichten üben,
Jedwedem schönen Trieb Genüge thun,
Mit ungeteiltem Bergen immer bandeln.

So fann's nicht ferner bleiben. Feindlich scheiben Die Wege fich. Mit Bflichten streiten Bflichten.

725

730

735

Du mußt Partei ergreifen in bem Krieg, Der zwischen beinem Freund und beinem Kaifer

Sich jetzt entzündet.

Max. Kriea! Ist das der Name?

Der Krieg ist schrecklich, wie des himmels Plagen, Doch er ist gut, ist ein Geschick, wie sie. Ist das ein guter Krieg, den du dem Kaiser Bereitest mit des Kaisers eignem Heer? D Gott des himmels, was ist das für eine Beränderung! Ziemt solche Sprache mir Mit dir, der, wie der seste Stern des Pols, Mir als die Lebensregel vorgeschienen! D, welchen Riß erregst du mir im Herzen! Der alten Chrsurcht eingewachs nen Trieb Und des Geborsams beilige Gewohnheit

Soll ich versagen lernen beinem Namen?

Rein, wende nicht bein Angesicht zu mir! 740 Es war mir immer eines Gottes Antlik. Rann über mich nicht gleich die Macht verlieren; Die Sinne find in beinen Banden noch, hat aleich die Seele blutend fich befreit! Walleuftein. Mar, bor' mich an. Mar. D. thu es nicht! Thu's nicht. 745 Sieh, beine reinen, edeln Buge wiffen Noch nichts von diefer unglüchfel'gen That. Bloß beine Einbildung beflecte fie. Die Unschuld will sich nicht vertreiben laffen Aus beiner hoheitblidenden Geftalt. 750 Wirf ibn beraus, ben ichwarzen Fleck, ben Feind. Ein bofer Traum blok ift es bann gewefen. Der jede sichre Tugend warnt. Es mag Die Menschheit folde Augenblide haben ; Doch fiegen muß das glückliche Gefühl. Nein, bu wirst so nicht endigen. Das wurde Berrufen bei ben Menschen jede große Natur und jedes mächtige Bermögen, Recht geben wurd' es bem gemeinen Bahn, Der nicht an Edles in der Freiheit glaubt 760 Und nur ber Ohnmacht sich vertrauen mag. Ballenftein. Streng wird die Welt mich tadeln, ich erwart' es. Mir felbst schon fagt' ich, was bu fagen tannst. Wer miede nicht, wenn er's umgeben kann, Das Aukerste! Doch bier ift feine Wahl. 765 Ich muß Gewalt ausüben oder leiden — So fteht der Fall. Nichts anders bleibt mir übrig. Max. Sei's benn! Behaupte bid in beinem Boften Gewaltsam, widersetze dich dem Raiser, . Wenn's fein rauß, treib's zur offenen Empörung,

Nicht loben werd' ich's, doch ich fann's verzeihn. Will, was ich nicht gut heiße, mit dir teilen. Rur - jum Berräter werde nicht! Das Wort Ift ausgesprochen. Zum Verräter nicht! Das ift fein überschrittnes Mag, fein Webler, Wohin der Mut verirrt in feiner Kraft. D. das ist gang was anders - das ist schwarz.

Ballenitein (mit finfterm Stirnfalten, boch gemäßigt).

Schwarz, wie die Hölle!

Schnell fertig ift die Jugend mit dem Wort, Das schwer sich handhabt, wie des Meffers Schneide; 780 Aus ihrem beißen Ropfe nimmt fie feck Der Dinge Maß, die nur fich felber richten. Gleich heißt ihr alles schändlich oder murdia. Bös oder aut - und was die Einbildung Phantaftisch schleppt in diesen dunkeln Namen, 785 Das burdet fie ben Sachen auf und Wefen. Eng ift die Welt, und bas Gebirn ift weit: Leicht bei einander wohnen die Gedanken, Doch hart im Raume ftogen fich die Sachen; Bo eines Blat nimmt, muß bas andre rücken. 790 Ber nicht vertrieben fein will, muß vertreiben ; Da herrscht ber Streit, und nur die Stärke fiegt. - Ja, wer burchs Leben gehet ohne Bunfch. Sich jeden 3med versagen fann, der wohnt Im leichten Feuer mit bem Salamander Und balt fich rein im reinen Element. Mich ichuf aus gröberm Stoffe Die Natur, Und zu der Erde zieht mich die Begierde. Dem bofen Geift gehört bie Erbe, nicht Dem guten. Was die Göttlichen uns fenden 800 Von oben, find nur allgemeine Guter;

Ihr Licht erfreut, boch macht es feinen reich. In ihrem Staat erringt fich fein Befit. Den Ebelitein, bas allgeichätte Golb Muß man den falschen Mächten abgewinnen. Die unterm Tage schlimmgeartet hausen. Nicht ohne Opfer macht man fie geneigt. Und feiner lebet, ber aus ihrem Dienst Die Seele batte rein gurudgezogen. Max (mit Bedeutung). D, fürchte, fürchte diese falfchen Mächte! 810 Sie halten nicht Wort! Es find Lügengeifter, Die dich berückend in den Abarund giebn. Trau' ihnen nicht! Ich warne bich - D, febre Burud zu beiner Bflicht! Gewiß, bu fannft's! Schick' mich nach Mien. Ja, thue bas. Lan mich. 815 Mich beinen Frieden machen mit dem Raifer. Er kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Er foll dich febn mit meinem reinen Huge, Und sein Bertrauen bring' ich bir gurud. Wallenstein. Es ist zu spät. Du weißt nicht, was ge= fchebn. 820 Max. Und war's zu fpat - und war' es auch fo weit, Daß ein Berbrechen nur vom Fall bich rettet, So falle! Falle würdig, wie du standst. Berliere das Rommando. Geh vom Echauplat. Du fannst's mit Glange, thu's mit Unschuld auch. 825 - Du hast für andre viel gelebt, leb' endlich Einmal dir felber. Ich begleite dich. Mein Schicksal trenn' ich nimmer von dem beinen -

**Wallenstein.** Es ist zu spät. Indem du deine Worte Berlierst, ist schon ein Meilenzeiger nach dem andern 830 Zurückgelegt von meinen Eilenden,

Die mein Gebot nach Prag und Eger tragen.

— Ergieb dich drein. Wir handeln, wie wir muffen.
So laß uns das Notwendige mit Würde,
Mit festem Schritte thun — Was thu' ich Schlimmres, 835
Als jener Säfar that, des Name noch
Bis heut das Höchste in der Welt benennet?
Er führte wider Nom die Legionen,
Die Rom ihm zur Beschützung anvertraut.
Warf er das Schwert von sich, er war verloren,
Bie ich es wär', wenn ich entwaffnete.
Ich spüre was in mir von seinem Geist;
Gieb mir sein Glück, das andre will ich tragen.

(Mag, ber bisher in einem schmerzvollen Rampfe gestanden, geht schnell ab. Mallenstein siebt ibm verwundert und betroffen nach und ftebt in tiefe Gedanten verloren.)

# Dritter Auftritt

Wallenftein. Terzth. Gleich barauf 3llo.

Terzky. Max Piccolomini verließ dich eben? Ballenstein. Wo ist der Brangel?

Anneth

Terzky. Fort ift er. Ballenstein. So eilig? 845

Terzky. Es war, als ob die Erd' ihn eingeschluckt.

Er war kaum von dir weg, als ich ihm nachging, Ich hatt' ihn noch zu sprechen, doch — weg war er, Und niemand wußte mir von ihm zu kagen.

Ich glaub', es ist ber Schwarze selbst gewesen,

850

Ein Mensch fann nicht auf einmal so verschwinden. Illo (tommt). Ist's wahr, daß du den Alten willst verschicken? Terzfn. Wie? Den Octavio! Wo denkst du hin? Ballenstein. Er geht nach Frauenberg, die spanischen

Und welfchen Regimenter anzuführen. Terzen. Das wolle Gott nicht, daß du bas vollbringft! Mo. Dem Falfden willft du Rriegsvolf anvertrauen? Ihn aus ben Augen laffen, grade jett, In diesem Augenblicke der Entscheidung?

Terzty. Das wirst du nicht thun. Rein, um alles nicht! 860 Wallenstein. Seltsame Menschen feid ibr.

Mo.

D. nur biesmal

Gieb unfrer Warnung nach. Lag ihn nicht fort. Ballenstein. Und warum foll ich ibm bies eine Mal

Nicht trauen, da ich's stets gethan? Was ist geschehn,

Das ihn um meine aute Meinung brachte?

Mus eurer Grille, nicht ber meinen, foll ich

Mein alt erprobtes Urteil von ihm andern?

Denkt nicht, daß ich ein Weib sei. Weil ich ihm

Getraut bis beut, will ich auch beut ibm trauen.

Terztu. Muß es benn ber juft fein? Schick' einen andern! 870 Ballenstein. Der muß es fein, ben hab' ich mir erlefen.

Er tauat zu bem Geschäft, brum gab ich's ihm.

Ilo. Beil er ein Belicher ist, brum tauat er bir.

Ballenstein. Beiß wohl, ihr wart den beiden nie gewogen,

Weil ich sie achte, liebe, euch und andern

Borgiehe sichtbarlich, wie sie's verdienen,

Drum find fie euch ein Dorn im Auge! 28a3

Gebt euer Deid mich an und mein Geschäft?

Daß ihr fie haft, bas macht fie mir nicht schlechter.

Liebt ober haßt einander, wie ihr wollt,

880

3ch laffe jedem feinen Ginn und Meigung, Weiß doch, was mir ein jeder von euch ailt.

Ilo. Er geht nicht ab - mußt' ich die Räder ihm am Wagen Berschmettern laffen.

Wallenstein.

Mäßige dich, Illo!

Teraty. Der Queftenberger, als er bier gewefen,

885

Sat stets zusammen auch gestedt mit ibm.

Ballenstein. Geschah mit meinem Wissen und Erlaubnis. Terzky. Und daß geheime Boten an ihn kommen Bom Gallas, weiß ich auch.

Wallenstein. Das ist nicht wahr. Illo. D, du bist blind mit deinen sehenden Augen!

Blo. D, du bift blind mit beinen sehenden Augen! 890 Ballenstein. Du wirst mir meinen Glauben nicht erschüttern, Der auf die tiesste Wissenschaft sich baut.

Lügt er, dann ist die ganze Sternkunst Lüge. Denn wißt, ich hab' ein Pfand vom Schicksal selbst, Dan er ber treuste ist von meinen Freunden.

Ilo. Haft du auch eins, daß jenes Pfand nicht lüge? Ballenstein. Es giebt ihm Menschenleben Augenblice,

Wo er dem Weltgeist näher ist als sonst Und eine Frage frei hat an das Schicksal. Solch ein Moment war's, als ich in der Nacht, Die vor der Lützner Aftion vorherging, Gedankenvoll an einen Baum gelehnt, Hinaussah in die Ebene. Die Feuer Des Lagers brannten düster durch den Nebel, Der Wassen dumpfes Nauschen unterbrach, Der Runden Ruf einförmig nur die Stille. Mein ganzes Leben ging, vergangenes Und künftiges, in diesem Augenblick An meinem inneren Gesicht vorüber, Und an des nächsten Morgens Schicksal knüpfte Der abnungsvolle Geist die fernste Zukunft.

900

905

910

915

Da fagt' ich also zu mir selbst: "So vielen Gebietest du! Sie folgen beinen Sternen Und sehen, wie auf eine große Nummer, Ihr alles auf dein einzig Haupt und sind In deines Glückes Schiff mit dir gestiegen. Doch kommen wird der Tag, wo diese alle

Das Schickfal wieder auseinander ftreut. Mur wen'ae werben treu bei bir verharren. Den möcht' ich wiffen, der der Treufte mir 920 Bon allen ift, die biefes Lager einschlieft. Bieb mir ein Zeichen, Schickfal! Der foll's fein, Der an bem nächsten Morgen mir zuerft Entacgenkommt mit einem Liebeszeichen." Und diefes bei mir benkend, schlief ich ein. 925 Und mitten in die Schlacht ward ich geführt Im Geift. Groß war ber Drang. Mir totete Ein Schuß bas Pferd, ich fant, und über mir Sinweg, gleichgultig, festen Roft und Reiter. Und feuchend lag ich, wie ein Sterbenber, 930 Bertreten unter ihrer Sufe Schlag. Da fakte plotlich bilfreich mich ein Urm. Es war Octavios - und schnell erwach' ich. Tag war es, und - Octavio stand vor mir. "Mein Bruder," fprach er, "reite heute nicht Den Schecken, wie du pflegst. Besteige lieber Das fichre Tier, bas ich bir ausgesucht. Thu's mir zulieb. Es warnte mich ein Traum." Und dieses Tieres Schnelligkeit entriß Mich Banniers verfolgenden Dragonern. 940 Mein Better ritt ben Scheden an bem Taa. Und Rok und Reiter fah ich niemals wieder. Allo. Das war ein Zufall. Wallenstein (bedeutend). Es giebt feinen Bufall. Und was uns blindes Dhngefähr nur dünkt, Gerade bas fteigt aus ben tiefften Quellen. Berfiegelt hab' ich's und verbrieft, daß er Mein auter Engel ift, und nun fein Wort mehr! (Er geht.)

Terzin. Das ift mein Troft, der Mar bleibt uns als Geifel.

Ilo. Und der foll mir nicht lebend hier vom Plate. Ballenitein (bleibt fieben und tebet fic um.

Seid ihr nicht wie die Weiber, die beständig
Zurück nur kommen auf ihr erstes Wort,
Wenn man Vernunst gesprochen stundenlang!
— Des Menschen Thaten und Gedanken, wißt,
Sind nicht, wie Meeres blind bewegte Wellen.
Die innre Welt, sein Mikrokosmus, ist
Der tiese Schacht, aus dem sie ewig quellen.
Sie sind notwendig wie des Baumes Frucht,
Sie kann der Zusall gaukelnd nicht verwandeln.
Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht,
So weiß ich auch sein Wolsen und sein Kandeln.

(Gehen ab.)

#### Dierter Auftritt

Zimmer in Piccolominis Wohnung.
Octabio Biccolomini reifefertig. Gin Abjutant.

Octavio. Ist das Kommando da?
Adjutant. Es wartet unten.
Octavio. Es sind doch sichre Leute, Adjutant?
Aus welchem Regimente nahmt Ihr sie?
Adjutant. Bon Tiefenbach.

Octavio. Dies Regiment ist treu. Lagt sie im Sinterbof sich rubig halten,

Last sie im Hinterhof sich ruhig halten, 965 Sich niemand zeigen, bis Ihr klingeln hört; Dann wird das Haus geschlossen, scharf bewacht, Und jeder, den Ihr antresst, bleibt verhaftet. (Abjutant ab.) Zwar hoff' ich, es bedarf nicht ihres Dienstes,

Denn meines Kalfuls halt' ich mich gewiß.

990

Doch, es gilt Kaifers Dienst, das Spiel ist groß, Und besser zu viel Vorsicht, als zu wenig.

# fünfter Auftritt

Octabio Biccolomini. Ifolani tritt berein.

Jiolani. Hier bin ich — Run, wer kommt noch von den andern? Octavio (geheinmisvoft). Borerst ein Wort mit Guch, Graf Isolani. Fiolani (geheinmisvoft.)

Soll's losgehn? Will der Fürst was unternehmen? 975 Mir dürft Ihr trauen. Sept mich auf die Probe.

Octavio. Das fann geschehn.

Ifolani. Herr Bruder, ich bin nicht

Bon benen, die mit Worten tapfer sind

Und, kommt's zur That, bas Weite schimpflich suchen.

Der Herzog hat als Freund an mir gethan,

Weiß Gott, fo ift's! Ich bin ihm alles schuldig.

Auf meine Treue kann er baun.

Octavio. Es wird fich zeigen.

Isolani. Nehmt Euch in acht. Nicht alle benten so.

Es halten's bier noch viele mit dem Hof

Und meinen, daß die Unterschrift von neulich,

Die abgestohlne, fie zu nichts verbinde.

Octavio. So? Nennt mir boch die Herren, die das meinen.

Ifolani. Bum Benfer! Alle Deutschen fprechen fo.

Auch Esterhazh, Kaunit, Deobat

Erklären jett, man muff' bem hof gehorchen.

Octavio. Das freut mich.

Ifolani. Freut Guch?

Octavio. Daß der Kaiser noch

So gute Freunde hat und wadre Diener.

Isolani. Spaßt nicht. Es sind nicht eben schlechte Männer.

995

1005

Octavio. Gewiß nicht. Gott verhüte, daß ich fpage!

Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache

So ftark zu febn.

Isolani. Was Teufel! Wie ist bas?

Seid Ihr benn nicht? — Warum bin ich benn bier?

Octavio (mit Ansehen). Guch zu erklären, rund und nett, ob Ihr Ein Freund wollt beißen ober Keind bes Raifers!

Ifolaui (trogig). Darüber werd' ich bem Erflärung geben, 1000 Dem's zukommt, diese Frag' an mich zu thun.

Octavio. Ob mir bas zukommt, mag dies Blatt Cuch lehren.

Ifolani. Ba-was? Das ist des Kaisers hand und Siegel. (Bieft.)

"Als werden fämtliche Hauptleute unfrer

Armee der Ordre unsers lieben, treuen.

Des Generalleutnant Biccolomini.

Des Generalientham picolomini,

Wie unsrer eignen" — Hum — Ja — So — Ja, ja!

Ich - mach' Euch meinen Glückwunsch, Generalleutnant!

Octavio. Ihr unterwerft Euch dem Befehl?

Ifolani. 3ch — aber

Ihr überrascht mich auch so schnell — Man wird 1010

Mir doch Bedenkzeit, hoff' ich —

Octavio. 3wei Minuten.

Ifolani. Mein Gott, ber Fall ift aber -

Octavio. Rlar und einfach.

Ihr follt erklären, ob Ihr Guern herrn Berraten wollet ober treu ihm bienen.

Folani. Berrat — mein Gott — wer spricht benn von Rerrat?

Berrat?

Octavio. Das ift der Fall. Der Fürst ist ein Berräter,

Will die Armee zum Keind hinüberführen.

Erklärt Such furz und gut. Wollt Ihr bem Kaifer Abschwören? Guch bem Feind verkaufen? Wollt Ihr?

Rolani. Bas benft 3br? 3d des Raifers Majeftat Abidwören? Saat' ich fo? Mann batt' ich bas Gefaat ? Roch habt Ihr's nicht gefagt. Noch nicht. Octavio. 3ch warte drauf, ob 3hr es werdet jagen. Molani. Dun, febt, bas ift mir lieb, bag 3br mir felbit Bezeugt, ich habe so was nicht gesagt. Octavio. Ihr faat Cuch alfo von dem Fürsten los? Riolani. Spinnt er Berrat - Berrat trennt alle Bande. Octavio. Und feid entschloffen, gegen ihn gu fechten? Afolani. Er that mir Gutes - boch, wenn er ein Schelm ift. Berdamm' ibn Gott! Die Rechnung ist gerriffen. Octavio. Mich freut's, daß 3hr in Butem Guch gefügt. Beut nacht in aller Stille brecht 3br auf Mit allen leichten Truppen; es muß scheinen, Als fam' die Ordre von dem Bergog felbit. Ru Frauenberg ift der Berfammlungsplat. Dort giebt Euch Gallas weitere Befehle. Riolani. Es foll gefchehn. Gedenft mir's aber auch Beim Raifer, wie bereit Ihr mich gefunden. Octavio. Ich werd' es rühmen. (Nfolani geht, es tommt ein Bedienter.) Dberft Buttler? But. Nolani (auritdfommenb). Bergebt mir auch mein bariches Wefen, Alter. 1040 Berr Gott! wie fonnt' ich wiffen, welche große Person ich vor mir hatte! Lafit bas aut fein. Octavio. Biolani. 3ch bin ein luft'ger alter Anab', und war' Mir auch ein rafdes Wörtlein übern Sof Entschlüpft zuweilen in der Luft des Weins, 1045

Ihr wißt ja, bos war's nicht gemeint. (Geht ab.)

Octavio.

Macht Euch

1055

1070

Darüber feine Sorge! - Das gelang. Glück, sei uns auch so gunftig bei ben andern!

# Sechster Auftritt

#### Octabia Biccolomini. Buttler.

Buttler. 3ch bin ju Gurer Ordre, Generalleutnant.

Octavio. Seid mir als werter Gaft und Freund willfommen. 1050

Buttler. Bu große Ehr' für mich.

Octabio (nachbem beibe Blat genommen).

Ihr habt die Reigung nicht erwidert. Bomit ich geftern Euch entgegen fam, Wohl gar als leere Formel sie verkannt.

Bon Bergen ging mir jener Bunsch, es war Mir Ernft um Gud, benn eine Reit ift jett.

Wo sich die Guten ena verbinden sollten.

Buttler. Die Gleichgesinnten können es allein.

Octavio. Und alle Guten nenn' ich aleichaefinnt.

Dem Menschen bring' ich nur die That in Rechnung, 1060 Wozu ihn rubig der Charafter treibt :

Denn blinder Migberftandniffe Gewalt

Dränat oft ben Beiten aus bem rechten Bleife.

Ihr famt durch Frauenberg. Sat Guch Graf Gallas Nichts anvertraut? Sagt mir's. Er ist mein Freund, 1065

Buttler. Er hat verlorne Worte nur gesprochen.

Octavio. Das bor' ich ungern, benn sein Rat war gut.

Und einen gleichen hätt' ich Euch zu geben.

Buttler. Spart Euch die Müh' - mir die Berlegenheit,

So schlecht die gute Meinung zu verdienen.

Octavio. Die Beit ift teuer, laft uns offen reben.

Ihr wift, wie hier die Sachen ftehn. Der Bergog Sinnt auf Berrat, ich fann Gud mehr noch fagen. Er hat ihn idon vollführt; geichloffen ift Das Bündnis mit dem Geind vor wen'aen Stunden, 1075 Rach Brag und Gger reiten schon die Boten. Und morgen will er zu dem Geind uns führen. Doch er betrügt sich, benn die Klugheit wacht, Roch treue Freunde leben bier bem Raifer. Und mächtig steht ihr unsichtbarer Bund. Dies Manifest erflärt ihn in die Acht. Spricht los bas Beer von bes Gehorfams Pflichten, Und alle Gutgefinnten ruft es auf. Sich unter meiner Führung zu versammeln. Run wählt, ob Ihr mit und bie aute Cade, 1085 Mit ihm ber Bofen bofes Los wollt teilen?

Buttler (fteht auf). Sein Los ift meines.

Octavia.

Ist das Guer letter

Enticulur?

Buttler.

Er ist's.

Octavio. Bedenft Guch, Oberft Buttler.

Roch habt Ihr Zeit. In meiner treuen Bruft Begraben bleibt bas rafch gesprochne Wort. 1000 Nehmt es gurud. Bablt eine beffere

Partei. Ihr habt die gute nicht ergriffen.

Buttler. Befehlt 3hr fonst noch etwas, Generalleutnant? Octavio. Geht Gure weißen Saare! Rebmt's gurud.

Buttler. Lebt mobl!

Bas? Diesen guten tapfern Degen 1095 Octavio.

Wollt Ihr in foldem Streite gieben? Bollt In Fluch den Dank verwandeln, den 3hr Guch Durch vierzigjähr'ge Treu' verdient um Öftreich?

Buttler (bitter ladjend). Dank vom Saus Oftreich ! (Er will gehen).

Octavio (lagt ihn bis an die Thure gehen, dann ruft er). Buttler !

Buttler. Maa helieht ?

Octania. Wie war es mit bem Grafen?

Buttler. Grafen! Mas? 1100

Octavio. Dem Grafentitel, mein' ich.

Buttler (heftig auffahrend). Tod und Teufel!

Octavio (tatt). Ihr suchtet barum nach. Man wies Guch ab.

Buttler. Nicht ungestraft follt Ihr mich bobnen. Biebt!

Octavio. Stedt ein. Sagt rubig, wie es bamit ging. Ich will Genuathuung nachber Cuch nicht verweigern.

Buttler. Maa alle Welt doch um die Schwachheit wiffen,

Die ich mir felber nie verzeihen fann!

- Sa! Generalleutnant, ich besitze Ebraeig.

Berachtung bab' ich nie ertragen fönnen.

Es that mir webe, daß Geburt und Titel

Bei ber Urmee mehr galten, als Berdienft.

Richt schlechter wollt' ich fein, als meinesgleichen.

So ließ ich mich in unglüchsel'ger Stunde

Ru jenem Schritt verleiten - Es war Thorbeit!

Doch nicht verdient' ich, fie fo bart zu bugen!

- Berfagen konnte man's - Barum die Weigrung

1115

1120

Mit dieser frankenden Berachtung icharfen.

Den alten Mann, den treu bewährten Diener

Mit schwerem Sohn germalmend niederschlagen.

Un feiner Berkunft Schmach fo raub ihn mabnen, Beil er in schwacher Stunde fich vergaß!

Doch einen Stachel gab Natur bem Wurm,

Den Willfür übermütig fpielend tritt -

Octavio. Ihr mußt verleumdet fein. Bermutet Ihr

Den Jeind, ber Cuch ben schlimmen Dienst geleistet? 1125

Buttler. Gei's, wer es will! Ein niebertracht'aer Bube.

Ein Söfling muß es fein, ein Spanier.

Der Junker irgend eines alten hauses,

Dem ich im Licht mag ftebn, ein neid'icher Schurfe,

Den meine felbstverdiente Wurde franft.

1130

Octavio. Sagt, billigte ber Bergog jenen Schritt?

Buttler. Er trieb mich dazu an, verwendete

Sich felbst für mich mit ebler Freundeswärme.

Octavio. Co? Wist Ihr das gewiß?

Buttler. Ich las den Brief.

Octavio (bedeutend).

Ich auch — boch anders lautete sein Inhalt. 1135

Durch Zufall bin ich im Besitz des Briefs, Kann Cuch burch eignen Anblid überführen.

(Er giebt ihm ben Brief.)

Buttler. Ha! was ist bas?

Octavio. 3ch fürchte, Oberft Buttler,

Man hat mit Euch ein schändlich Spiel getrieben.

Der Herzog, sagt Ihr, trieb Euch zu dem Schritt? 1140

In diesem Briefe spricht er mit Verachtung

Bon Gud, rat bem Minifter, Guern Dünfel,

Wie er ihn nennt, zu züchtigen.

(Buttler hat ben Brief gelesen, seine Anice gittern, er greift nach einem Stuhl, fest sich nieber.)

Rein Teind verfolgt Cuch. Niemand will Euch übel.

Dem Herzog schreibt allein die Kränfung zu,

Die Ihr empfangen; deutlich ift die Absicht.

Logreißen wollt' er Cuch von Cuerm Kaiser —

Von Eurer Rache hofft' er zu erlangen,

Mas Cure wohlbewährte Ircu' ihn nimmer

Erwarten ließ bei ruhiger Bestimung.

Zum blinden Werfzeug wollt' er Euch, zum Mittel

Berworfner Zweite Cuch verächtlich brauchen.

Er hat's erreicht. Zu gut nur glückt' es ihm, Guch wegzuloden von dem guten Pfade,

Auf dem Ihr vierzig Jahre seid gewandelt.

1155

1160

Buttler (mit ber Stimme bebend).

Kann mir des Raisers Majestät vergeben?

Octavio. Sie thut noch mehr. Sie macht die Kränfung gut,

Die unverdient dem Würdigen geschehn.

Aus freiem Trieb bestätigt fie die Schenkung,

Die Cuch der Fürst zu bosem Zweck gemacht.

Das Regiment ift Guer, bas Ihr führt.

Buttler (will ausstehen, finst zuruld. Sein Gemilt arbeitet hestig, er versucht zu reben und vermag es nicht. Endlich nimmt er ben Degen vom Gehänge und reicht ibn dem Biccolomini).

Octavio. Was wollt Ihr? Faßt Cuch!

Buttler. Nehmt!

Octavio. Wozu? Befinnt Cuch!

Buttler. Rehmt bin! Richt wert mehr bin ich biefes Degens.

Octavio. Empfangt ihn neu jurud aus meiner Sand

Und führt ibn stets mit Ehre für das Recht. 1165

Buttler. Die Treue brach ich foldem gnäd'gen Kaifer!

Octavio.

Macht's wieder gut. Schnell trennt Cuch von dem Herzog.

Buttler. Mich von ihm trennen!

Octavio. Wie? Bedenkt Ihr Cuch?

Buttler (furchtbar ausbrechend).

Nur von ihm trennen? D, er soll nicht leben!

Octavio. Folgt mir nach Frauenberg, two alle Treuen

Bei Gallas sich und Altringer versammeln.

Viel andre bracht' ich noch zu ihrer Pflicht

Burud, beut nacht entfliehen fie aus Bilfen.

Buttler (ift heitig bewegt auf- und abgegangen und tritt zu Octavio, mit entschloffenem Blich).

Graf Piccolomini! darf Cuch ber Mann

Bon Chre sprechen, der die Treue brach?

1175

Octavio. Der darf es, der so ernstlich es bereut.

Buttler. Co lagt mich hier, auf Chrenwort.

Octavio.

Was finnt Ihr?

Buttler. Mit meinem Regimente laßt mich bleiben.

Octavio. Ich barf Euch traun. Doch fagt mir, was 3hr brütet?

Buttler.

Die That wird's lehren. Fragt mich jest nicht weiter! 1180 Traut mir! Ihr könnt's! Bei Gott! Ihr überlasset Ihn seinem guten Engel nicht!— Lebt wohl! (Weht ab.)

Bedienter (bringt ein Billet).

Ein Unbefannter bracht's und ging gleich wieder. Des Fürsten Pferde steben auch schon unten. (216.)

Octavio (ließt).

"Macht, daß Ihr fortkommt. Guer treuer Jsolan." 1185 — D, läge diese Stadt erst hinter mir! So nah dem Hafen sollten wir noch scheitern? Fort, fort! Hier ist nicht länger Sicherheit Für mich. Wo aber bleibt mein Sohn?

# Siebenter Auftritt

#### Beibe Biccolomini.

Mag (tommt in der heftigiten Gemiltebewegung, seine Blide rollen wild, sein Gang ift unftät; er scheint den Bater nicht zu bemerken, der von ferne steht und ibn mitletbig ausieht. Mit großen Schritten gebt er durch das Zimmer, bleibt wieder feehen und wirft fich julest in einen Stuhl, gerad vor fich bin farrend).

Octavio (nahert fich ihm). 3ch reife ab, mein Cohn.

Mein Sohn, leb wohl! 1190

Mar. Leb wohl!

Octavio. Du folast mir boch bald nach?

Ich bir? Max (ohne ihn anzusehen).

Dein Weg ist frumm, er ist ber meine nicht.

(Octavio läfit feine Sand los, fährt gurud.) D. wärst du wahr gewesen und gerade.

Nie fam es dahin, alles ftunde anders!

Er bätte nicht das Schreckliche gethan.

Die Guten batten Rraft bei ibm behalten. Richt in ber Schlechten Garn war' er gefallen.

Warum so beimlich, hinterlistig lauernd,

Gleich einem Dieb und Diebeshelfer ichleichen?

Unfel'ge Walfcheit, Mutter alles Bofen,

Du jammerbringende, verderbest uns!

Wahrhaftigfeit, die reine, hätt' uns alle,

Die welterhaltende, gerettet. Bater!

Ich fann dich nicht entschuldigen, ich fann's nicht.

1200

1205

Der Herzog hat mich hintergangen, schrecklich;

Du aber haft viel beffer nicht gehandelt.

Octavio. Mein Sohn, ach, ich verzeihe beinem Schmerz.

Max (fteht auf, betrachtet ihn mit zweifelhaften Bliden).

War's möglich, Bater? Bater! Sättest bu's Mit Borbedacht bis dabin treiben wollen?

Du steiast burch seinen Fall. Octavio.

Das will mir nicht gefallen.

Octavio. Gott im Himmel!

Mag. Beh mir! Ich habe die Natur verändert,

Wie kommt ber Argwohn in die freie Seele?

Bertrauen, Glaube, Hoffnung ift dabin, Denn alles log mir, was ich hochgeachtet.

Rein! Nein! Richt alles! Sie ja lebt mir noch.

Und sie ist wahr und lauter, wie der Himmel.

Betrug ift überall und Seuchelschein

Und Mord und Gift und Meineid und Berrat : Der einzig reine Ort ist unfre Liebe. Der unentweibte in der Menschlichkeit. Octavio. Mar, fola' mir lieber gleich, bas ist boch beffer. Mar. Was? Ch' ich Abschied noch von ihr genommen? Den letten ? - Rimmermebr ! Octavio. Erspare bir Die Qual der Trennung, ber notwendigen. 1225 Romm mit mir! Romm, mein Cobn! Will ihn fortgieben.) Max. Rein! So mabr Gott lebt! Octavio (bringenber). Romm mit mir! Ich gebiete bir's, bein Bater. Mar. Gebiete mir, was menschlich ift. 3ch bleibe. Octavio. Mar! In des Raifers Ramen, folge mir! Mar. Rein Raifer hat bem Bergen vorzuschreiben. 1230 Und willst du mir das einzige noch rauben, Bas mir mein Unglud übrig ließ, ibr Mitleid? Muß graufam auch bas Graufame geschehn? Das Unabänderliche foll ich noch Unedel thun, mit beimlich feiger Flucht. Wie ein Unwürdiger, mich von ihr stehlen? Sie foll mein Leiden feben, meinen Schmerz, Die Rlagen bören ber gerrignen Seele Und Ibranen um mich weinen - D! Die Menschen Sind graufam, aber fie ift wie ein Engel, 1240 Sie wird von gräßlich wütender Bergweiflung Die Seele retten, diefen Schmerz des Todes Mit fanften Troftesworten flagend löfen.

Octavio. Du reißest dich nicht los, vermagst es nicht. D, komm, mein Sohn, und rette deine Tugend! 1245 Mag. Berschwende deine Worte nicht vergebens!

Dem Herzen folg' ich, benn ich barf ihm trauen.

Octavio (außer Raffung, gitternb).

Max! Max! Wenn bas Entsetliche mich trifft,

Wenn bu - mein Cohn - mein eignes Blut - ich barf's 1250

1255

1265

1270

Nicht benfen! - bich bem Schändlichen verfaufit.

Dies Brandmal aufdrückft unfers haufes Abel.

Dann foll die Welt bas Schauderhafte febn.

Und von des Raters Blute triefen foll

Des Sohnes Stahl im gräßlichen Gefechte.

Mar. D! batteft bu bom Menschen beffer ftets

Gebacht, bu hättest beffer auch gebandelt.

Fluchwürd'ger Argwohn! Unglückfel'ger Zweifel!

Es ift ibm Westes nichts und Unverrücktes.

Und alles wanket, wo der Glaube fehlt.

Octavio. Und trau' ich beinem Herzen auch, wird's immer 1260 In beiner Macht auch steben, ihm zu folgen?

Max. Du haft bes herzens Stimme nicht bezwungen.

So wenig wird ber Herzog es vermögen.

Octavio. O Mar, ich seh' dich niemals wiederkehren! Mag. Unwürdig beiner wirst du nie mich sehn.

Octavio. Ich geh' nach Frauenberg, die Bappenbeimer

Laff' ich bir bier, auch Lothringen, Toscana

Und Tiefenbach bleibt ba, bich zu bedecken.

Sie lieben dich und find bem Gibe treu

Und werden lieber tapfer ftreitend fallen,

Als von dem Führer weichen und der Ehre.

Max. Berlaß dich drauf, ich laffe fechtend bier

Das Leben, oder führe fie aus Bilfen.

Octavio (aufbrechend). Mein Sohn, leb wohl!

Mar. Leb wohl!

Octavio. Mie? Reinen Blick

Der Liebe? Reinen Sandebruck gum Abschied? 1275 Ce ift ein blut'ger Rrieg, in ben wir gebn,

Und ungewiß, verhüllt ist der Erfolg.
So pflegten wir uns vormals nicht zu trennen.
Ift es denn wahr? Ich habe feinen Sohn nicht?
(Mag fällt in seine Erme, sie halten einander lange schweigend umsaßt, dann entfernen sie sich nach verschiedenen Seiten.)

# Dritter Aufzug

Saal bei der Herzogin von Friedland.

#### Erfter Auftritt

Grafin Tergth, Thetla. Fraulein von Reubrunn. Beibe legtern mit weiblichen Arbeiten beschäftigt.

Gräfin. Ihr habt mich nichts zu fragen, Thekla? Gar nichts? 1280 Schon lange wart' ich auf ein Wort von Euch.

Könnt Ihr's ertragen, in fo langer Zeit

Nicht einmal seinen Namen auszusprechen?

Wie? Ober wär' ich jetzt schon überflüssig, Und gäb' es andre Bege, als durch mich?

Gesteht mir Nichte Saht Ihr ihn gesehn

1285

Gefteht mir, Nichte. Habt Ihr ihn gesehn?

Thekla. Ich hab' ihn heut und gestern nicht gesehn. Gräfin. Auch nicht von ihm gebort? Berberat mir nichts.

Thekla. Rein Wort.

Gräfin. Und könnt so ruhig sein?

Thekla. Ich bin's.

Gräfin. Berlaßt uns, Neubrunn.

(Fraulein bon Neubrunn entfernt fich.)

# Zweiter Auftritt

Gräfin. Thefla.

Gräfin. Es gefällt mir nicht, 1290

Daß er sich grade jett so still verhält. Thekla. Gerade jett!

Gräfin. Nachdem er alles weiß!

Denn jeto war's die Zeit, sich zu erklären.

Thetla. Sprecht beutlicher, wenn ich's versteben foll. Gräfin. In Diefer Abficht ichieft' ich fie binmea. Ihr feid fein Rind mehr, Thefla, Guer Berg Ift mundig, denn 3hr liebt, und fühner Mut Ift bei ber Liebe. Den habt 3hr bewiefen. Ihr artet mehr nach Gures Baters Geift, Als nach ber Mutter ihrem. Darum fonnt 3hr hören, 1300 Bas fie nicht fähig ist zu tragen. Thekla. 3ch bitt' Guch, endet biefe Borbereitung. Sei's, was es fei. Heraus bamit! Es fann Mich mehr nicht anastigen, als biefer Gingang. Was habt Ihr mir zu fagen? Takt es furz. 1305 Gräfin. Ihr müßt nur nicht erschrecken Thekla. Mennt's! Ich bitt' Euch. Gräfin. Es fteht bei Gud, bem Bater einen großen Dienft Ru leiften -Bei mir ftunde bas? Was fann -Thefla. Gräfin. Max Biccolomini liebt Gud. 3hr fonnt Ihn unauflöslich an den Bater binden. Thekla. Braucht's bagu meiner? Ift er es nicht ichon? Gräfin. Er war's. Thekla. Und warum follt' er's nicht mehr fein. Nicht immer bleiben? Gräfin. Auch am Raiser hängt er. Thetla. Nicht mehr, als Pflicht und Chre von ihm fordern. Gräfin. Bon feiner Liebe forbert man Beweife, Und nicht von feiner Chre - Pflicht und Chre! Das find vieldeutig doppelfinn'ge Ramen, Ihr follt sie ihm auslegen, seine Liebe

Soll seine Ehre ihm erklären. Thekla. Wie? Gräfin. Er soll dem Kaiser oder Euch entsagen. 1320

| Thekla. Er wird den Bater gern in den Privatstand       |
|---------------------------------------------------------|
| Begleiten. Ihr vernahmt es von ihm felbst,              |
| Wie sehr er wünscht, die Waffen wegzulegen.             |
| Gräfin. Er foll fie nicht weglegen, ift die Meinung,    |
| Er foll sie für den Bater giebn.                        |
| Thekla. Sein Blut, 1325                                 |
| Sein Leben wird er für den Bater freudig                |
| Berwenden, wenn ihm Unglimpf widerführe.                |
| Gräfin. Ihr wollt mich nicht erraten - Nun, fo hört.    |
| Der Bater ist vom Raifer abgefallen,                    |
| Steht im Begriff, sich zu bem Feind zu schlagen 1330    |
| Mit samt dem ganzen Heer —                              |
| Thekla. O meine Mutter!                                 |
| Gräfin. Es braucht ein großes Beispiel, die Armee       |
| Ihm nachzuziehn. Die Piccolomini                        |
| Stehn bei dem Heer in Ansehn; sie beherrschen           |
| Die Meinung, und entscheidend ift ihr Vorgang. 1335     |
| Des Baters sind wir sicher durch den Sohn —             |
| - Ihr habt jest viel in Eurer Hand.                     |
| Thekla. D jammervolle Mutter! Welcher Streich bes Tobes |
| Erwartet dich! — Sie wird's nicht überleben.            |
| Gräfin. Sie wird in bas Notwendige fich fügen. 1340     |
| Ich kenne sie — das Ferne, Künftige beängstigt          |
| Ihr fürchtend Herz; was unabanderlich                   |
| Und wirklich da ist, trägt sie mit Ergebung.            |
| Thekla. D meine ahnungsvolle Seele — Jett —             |
| Jett ist sie ba, die kalte Schreckenshand, 1345         |
| Die in mein fröhlich Hoffen schaudernd greift.          |
| Ich wußt' es wohl — D gleich, als ich hier eintrat,     |
| Weisfagte mir's bas bange Vorgefühl,                    |
| Daß über mir die Unglücksfterne stünden -               |
| Doch warum denk' ich jetzt zuerst an mich — 1350        |
| O meine Mutter! meine Mutter!                           |
|                                                         |

1370

Gräfin.

Faßt Euch.

Faßt Euch. Ich höre

Brecht nicht in eitle Klagen aus. Erhaltet Dem Bater einen Freund, Gud ben Geliebten, Go fann noch alles gut und glüdlich werben.

Thetla. Gut werden! Was? Wir sind getrennt auf immer!— 1355

Ach, davon ift nun gar nicht mehr die Rede.

Gräfin. Er läßt Guch nicht! Er fann nicht von Guch laffen.

Thekla. O ber Unglückliche!

Gräfin. Wenn er Euch wirklich liebt, wird fein Entschluß Gefchwind gefaßt fein.

Thekla. Sein Entschluß wird bald 1360 Gefaßt sein, daran zweifelt nicht. Entschluß! Alt bier noch ein Entschluß?

Gräfin. Die Mutter nabn.

Thekla. Bie werd' ich ihren Unblick

Ertragen?

Gräfin. Faßt Euch.

#### Dritter Auftritt

Die Bergogin. Borige.

Herzogin (zur Gräfin). Schwester, wer war hier? Ich hörte lebhaft reben.

Gräfin. Es war niemand. 1365 Herzogin. Ich bin so schreckhaft. Jedes Rauschen fündigt mir

Den Fußtritt eines Unglücksboten an.

Könnt Ihr mir sagen, Schwester, wie es steht? Wird er bem Kaiser seinen Willen thun, Dem Kardinal die Reiter senden? Sprecht.

THE AROPERTY OF

DEFANIMENT OF GERMAN UNIVERSITY COLLEGE

Hat er den Questenberg mit einer guten Antwort entlassen?

Gräfin. — Nein, das hat er nicht.

Herzogin. D, bann ist's aus! Ich seh' bas Argste kommen.

Sie werden ihn absetzen; es wird alles wieder So werden, wie zu Regensburg.

Gräfin. So wird's 1375

Nicht werden. Diesmal nicht. Dafür feib ruhig. (Thetta, heftig bewegt, stürzt auf die Mutter zu und schließt sie weinend in die Arme.)

Serzogin. D ber unbeugsam unbezähmte Mann!

Bas hab' ich nicht getragen und gelitten In dieser Sbe unglücksvollem Bund!

Denn aleich wie an ein feurig Rad gefesselt,

Das rastlos eilend, ewia, bestig treibt.

Bracht' ich ein anastvoll Leben mit ihm zu.

Und stets an eines Abgrunds jähem Kande

Sturgbrobend, schwindelnd riß er mich dabin.

— Nein, weine nicht, mein Kind. Laß dir mein Leiden 1385

Bu feiner bofen Borbedeutung werden,

Den Stand, ber bich erwartet, nicht verleiden.

Es lebt kein zweiter Friedland; du, mein Kind,

Haft beiner Mutter Schicksal nicht zu fürchten.

Thekla. D, lassen Sie uns flieben, liebe Mutter! 1390 Schnell! Schnell! Sier ift kein Aufenthalt für uns.

1395

Redwede nächste Stunde brütet irgend

Ein neues, ungeheures Schrechbild aus.

Herzogin. Dir wird ein ruhigeres Los! - Much wir,

Ich und bein Bater, saben schöne Tage:

Der erften Jahre benk' ich noch mit Luft.

Da war er noch der fröhlich Strebende,

Sein Erzgeiz war ein milb erwärmend Feuer,

Noch nicht die Flamme, die verzehrend raft.

Der Raifer liebte ibn, pertraute ibm. 1400 Und was er anfing, bas mußt' ihm geraten. Doch feit bem Unglückstag zu Regensburg, Der ibn von feiner Soh' berunterstürzte. Aft ein unftater, ungefell'ger Geift Arawöbnisch, finster über ibn gefommen. 1405 Ihn flob die Rube, und bem alten Glück. Der eignen Rraft nicht fröhlich mehr vertrauend, Bandt' er fein Berg ben bunkeln Rünften gu. Die feinen, ber fie pflegte, noch beglückt. Grafin. Ihr febt's mit Guern Augen - Aber ift Das ein Gespräch, womit wir ibn erwarten? Er wird bald bier fein, wift Ihr. Soll er fie In diesem Zustand finden? Sergogin. Romm, mein Rind. Wisch' beine Thränen ab. Zeig' beinem Bater Gin beitres Antlit - Sieb, Die Schleife bier 1415 Ift los - Dies haar muß aufgebunden werden. Romm, trodne beine Thränen. Sie entstellen Dein holdes Auge — Was ich fagen wollte? Na. dieser Viccolomini ist doch Ein würd'ger Ebelmann und voll Berdienft. 1420 Gräfin. Das ist er, Schwester. Thekla (gur Grafin beangstigt). Tante, wollt Ihr mich Entschuldigen? (Will gehen.) Gräfin. Wobin? Der Bater fommt. Thefla. Ich kann ibn jett nicht febn. Gräfin. Er wird Euch aber Bermiffen, nach Guch fragen. Bergogin. Marum geht fie? Thetla. Es ift mir unerträglich, ihn zu fehn. 1425

Gräfin (zur Bergogin). Ihr ift nicht wohl.

Mas fehlt dem lieben Rinde? Bergogin (beforat). (Beibe folgen bem Fräulein und find beschäftigt, fie zurückuhalten. Wallenstein erscheint. im Gefprach mit 3(Uo.)

#### Dierter Auftritt

Wallenftein. 3llo. Borige. Wallenstein. Es ist noch still im Lager? Allo. Alles still. Ballenstein. In wenig Stunden fann die Nachricht ba fein Aus Brag, daß diese Sauptstadt unser ift. Dann fonnen wir die Maste bon uns werfen. 1430 Den hiefigen Truppen ben gethanen Schritt Bugleich mit dem Erfolg zu wissen thun. In folden Fällen thut bas Beifpiel alles. Der Mensch ift ein nachahmendes Geschöpf. Und wer der Vorderste ift, führt die Berde. 1435 Die Prager Truppen wiffen es nicht anders, Als daß die Bilf'ner Bölfer uns gehuldigt. Und bier in Bilfen follen fie uns ichwören, Weil man zu Brag bas Beispiel hat gegeben. -Der Buttler, faaft bu, bat fich nun erklärt? 1440 3llo. Aus freiem Trieb, unaufgefordert fam er, Sich felbst, fein Regiment bir anzubieten. Balleuftein. Nicht jeder Stimme, find' ich, ift zu glauben, Die warnend fich im Bergen läßt bernehmen. Uns zu berücken, borgt ber Lügengeist 1445 Nachabmend oft die Stimme von der Wahrheit Und streut betrügliche Drafel aus. So hab' ich biefem würdig braven Mann, Dem Buttler, ftilles Unrecht abzubitten : Denn ein Gefühl, bes ich nicht Meifter bin, 1450

Furcht möcht' ich's nicht gern nennen, überschleicht In seiner Rähe schaudernd mir die Sinne Und hemmt der Liebe freudige Bewegung. Und dieser Redliche, vor dem der Geist Mich warnt, reicht mir das erste Pfand des Glücks. 1455

Mis. Und sein gegebtet Beisviel, zweisle nicht.

Wird dir die Besten in dem Seer gewinnen.

Ballenstein. Jest geh und schief' mir gleich den Jsolan

Hieher, ich hab' ihn mir noch jüngst verpflichtet.
Mit ihm will ich den Anfang machen. Geh! 1460

(3llo geht hinaus; unterbeffen find bie übrigen wieder vorwärts gefommen.)

**Wallenstein.** Sieh da, die Mutter mit der lieben Tochter! Wir wollen einmal von Geschäften ruhn — Kommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde Im lieben Kreis der Meinen zu verleben.

Gräfin. Wir waren lang nicht so beisammen, Bruder. 1465. Ballenficin (beiseite, sur Gröfin.)

Rann fie's vernehmen? Ift fie vorbereitet?

Grafin. Noch nicht.

Wallenstein. Romm ber, mein Madchen! Get bich zu mir.

Es ift ein guter Beift auf beinen Lippen,

Die Mutter hat mir beine Fertigkeit

Gepriefen, es foll eine garte Stimme

eptiesen, es son eine zutre Orinine

Des Wohllauts in dir wohnen, die die Seele

Bezaubert. Gine solche Stimme brauch'

Ich jett, den bofen Damon zu vertreiben,

Der um mein haupt die schwarzen Flügel schlägt.

Herzogin. Wo haft du beine Zither, Thekla? Komm. 147 Lag beinem Bater eine Brobe hören

Bon beiner Runft.

Thekla. D meine Mutter! Gott!

Bergogin. Romm, Thetla, und erfreue beinen Bater.

Thekla. 3ch kann nicht, Mutter -

Gräfin.

Wie? Was ift bas, Nichte?

Thefla (gur Gräfin).

Verschont mich — Singen — jett — in dieser Angst 1480 Der schwer beladnen Seele — vor ihm singen —

Der meine Mutter fturzt ins Grab!

Herzogin. Wie, Thekla, Launen? Soll dein gut'ger Bater Bergeblich einen Bunsch geaußert haben?

Gräfin. Sier ift die Bither.

Thekla. O mein Gott — Wie kann ich — 1485 (Hällt bas Instrument mit zitternber hand, ihre Seele arbeitet im hestigsten Nampf, und im Augenblid, da sie ansangen soll zu fingen, schaubert sie zusammen, wirst bas Instrument weg und geht schnell ab.)

Berzogin. Mein Rind - o, fie ift frank!

Walleuftein. Was ift bem Madden? Pflegt fie fo gu fein? Gräfin. Run, weil fie es benn felbst verrat, fo will

Much ich nicht länger schweigen.

Wallenstein.

Wie?

Gräfin.

Sie liebt ihn.

Wallenstein. Liebt! Wen ?

Bräfin. Den Piccolomini liebt fie. 149

Haft du es nicht bemerkt? Die Schwester auch nicht? Herzogin. D, war es dies, was ihr das Herz beklemmte?

Gott segne dich, mein Kind! Du darfst Dich beiner Babl nicht schämen.

Gräfin.

Diefe Reife -

Wenn's deine Absicht nicht gewesen, schreib's

Dir felber zu. Du hättest einen andern

Begleiter wählen follen!

Wallenstein. Weiß er's? Gräfin.

Er hofft, fie zu besitzen.

Wallenstein.

Sofft,

1495

Sie zu besitzen - Ift ber Junge toll?

Grafin. Run mag fie's felber boren!

Wallenstein. Die Friedländerin 1500

Deuft er babon ju tragen? Run! Der Ginfall Gefällt mir! Die Gedanten steben ibm nicht niedrig.

Gräfin. Beil bu fo viele Gunft ibm ftets bezeigt,

Sn ---

Ballenitein. - Bill er mich auch endlich noch beerben.

Run ja! Ich' ibn, balt' ibn wert; was aber Sat bas mit meiner Tochter Sand gu fchaffen? Sind es die Töchter, find's die einz'gen Rinder,

Womit man feine Gunft bezeigt?

Bergogin. Sein abeliger Ginn und feine Gitten -Ballenstein. Erwerben ibm mein Berg, nicht meine Tochter. 1510

Bergogin. Sein Stand und feine Ahnen -

Wallenstein. Abnen! Mas!

Er ift ein Unterthan, und meinen Eidam Will ich mir auf Europens Ihronen fuchen.

Serzogin. D lieber Bergog! Streben wir nicht allguboch Sinauf, daß wir zu tief nicht fallen mögen.

Walleuftein. Ließ ich mir's fo viel fosten, in die Bob'

Bu kommen, über bie gemeinen Saupter

Der Menschen weazuragen, um zulett

Die große Lebensrolle mit gemeiner

Berwandtschaft zu beschließen? — Hab' ich barum — 1520 (Bloslich halt er inne, fich faffenb.)

Sie ift bas Cinzige, was von mir nachbleibt

Auf Erden: eine Krone will ich febn

Auf ihrem Haupte, ober will nicht leben.

Was? Alles - Alles fet' ich bran, um fic

Recht groß zu machen- - ja, in der Minute,

1525 Worin wir sprechen - (Er besinnt fich.) Und ich follte nun,

Wie ein weichherz'ger Later, was sich gern hat

Und liebt, fein bürgerlich zusammengeben?
Und jest soll ich das thun, jest eben, da ich Auf mein vollendet Werk den Kranz will setzen — 1530 Nein, sie ist mir ein langgespartes Kleinod, Die höchste, leste Münze meines Schapes, Nicht niedriger fürwahr gedenk' ich sie Uls um ein Königszepter loszuschlagen —

Herzogin. O mein Gemahl! Sie bauen immer, bauen 1535 Bis in die Wolken, bauen fort und fort Und denken nicht dran, daß der schmale Grund Das schwindelnd schwanke Werk nicht tragen kann.

Ballenstein (zur Grafin). Hast du ihr angefündigt, welchen Wohnsit Ich ihr bestimmt?

Gräfin. Roch nicht. Entdeck's ih felbst. 1540 Herzogin. Wie? Echen wir nach Kärnten nicht zuruck? Ballenstein. Nein.

Serzogin. Ober sonst auf keines Ihrer Güter? Ballenstein. Sie wurden bort nicht sicher sein.

Hicht sicher Richt

In Kaisers Landen, unter Kaisers Schutz? **Ballenstein.** Den hat des Friedlands Vattin nicht zu hoffen. 1545 Herzogin. D Gott, dis dahin haben Sie's gebracht! **Ballenstein.** In Holland werden Sie Schutz finden. Herzogin.

Sie fenden uns in lutherische Länder? **Wallenstein.** Der Herzog Franz von Lauenburg wird Ihr Geleitsmann babin fein.

Herzogin. Der Lauenburger? 1550 Der's mit dem Schweden hält, des Kaisers Feind? Ballenstein. Des Kaisers Feinde sind die meinen nicht mehr.

Herzogin (fieht den Herzog und die Gruffin schreckensvoll an).

Ift's also wahr? Es ift? Sie find gefturzt?

Sind vom Kommando abgesetzt? D Gott Im Himmel!

Gräfin (seinwarts jum pergog). Lassen wir sie bei dem Glauben. 1555 Du siehst, daß sie die Wahrheit nicht ertrüge.

# fünfter Auftritt

Graf Terzth. Borige.

Gräfin. Terzh! Was ist ihm? Welches Bild bes Schreckens! Als hätt' er ein Gespenst gesehn!

Terzky (Wallenstein beiseite führend, heimlich).

Ift's bein Befehl, daß die Kroaten reiten?

Walleustein. Ich weiß von nichts.

Terzky.

Wir sind verraten!

Wallenstein. Bas? 1560 Terzky. Sie sind bavon, heut nacht, die Jäger auch,

Leer steben alle Dörfer in der Runde.

Wallenstein. Und Ifolan ?

Terzky.

Den haft bu ja verschickt.

Wallenstein. 3ch?

Terzty. Nicht? Du hast ihn nicht verschiett? Auch nicht Den Deodat? Sie sind verschwunden beide. 1565

# Sechster Auftritt

Illo. Borige.

Illo. Hat dir der Terzky —

Terzin. Er weiß alles.

3110. Auch daß Maradas, Csterhazy, Götz, Colalto, Kaunit dich verlassen? —

Terzky. Teufel!

Wallenftein (wintt). Still!

Brafin (bat fie von weitem angitlich beobachtet, tritt bingn).

Terzhy! Gott! Was giebt's? Was ist geschehen?

Wallenstein (im Begriff aufaubrechen).

Nichts! Laßt uns gehen.

Terzky (will ihm folgen). Es ift nichts, Therese. 1570

Gräfin ihait ihn. Nichts? Seh' ich nicht, daß alles Lebensblut Aus euren geisterbleichen Mangen wich.

Daß felbst ber Bruder Fassung nur erfünstelt?

Bage (tommt). Ein Abjutant fragt nach bem Grafen Terzsty.

**Wallenstein.** Hör' was er bringt — (311 3110.) Das konnte nicht so heimlich

Geschehen ohne Meuterei — Wer hat Die Wache an den Thoren?

Ilo. Tiefenbach.

**Wallenstein.** Laß Tiefenbach ablösen unverzüglich Und Terzstys Grenadiere aufziehn — Höre! Haft du von Buttlern Kundschaft?

Ilo. Buttlern traf ich. 1580 Gleich ift er felber bier. Der balt bir fest.

(Ilo geht. Wallenstein will ihm folgen.)

Gräfin. Laß ihn nicht von dir, Schwester! Halt ihn auf — Se ift ein Unglud —

Herzogin. Großer Gott! Was ist's? (hangt fic an ibm.) Ballenstein (erwehrt fic ihrer).

Seid ruhig! Last mich! Schwester! Liebes Weib, Wir sind im Lager! Da ist's nun nicht anders, 1585 Da wechseln Sturm und Sonnenschein geschwind, Schwer lenken sich die heftigen Gemüter,

Und Ruhe nie beglückt des Führers haupt --

Wenn ich foll bleiben, geht! Denn übel stimmt Der Beiber Klage zu bem Thun ber Männer.

1590

(Er will gehn. Terzih fommt gurud.)

Tergty. Bleib hier. Bon biefem Jenfter muß man's febn, Balleuftein unr Grafin. Gebt, Schwester!

Gräfin.

Nimmermehr!

Wallenstein.

Ich will's.

Tergty (führt fie beifeite, mit einem bedeutenden Wint auf die Bergogin).

Therese!

Serzogin. Komm, Schwester, weil er es befiehlt.

(Gehen ab.)

#### Siebenter Auftritt

#### Wallenstein. Graf Tergin.

Balleuftein (ans genfter tretenb). Ras giebt's benn? Terzfy. Es ift ein Rennen und Zusammenlaufen

Bei allen Truppen. Niemand weiß die Ursach. 1595

Geheimnisvoll, mit einer finftern Stille,

Stellt jedes Korps fich unter feine Fahnen,

Die Tiefenbacher machen bose Mienen,

Nur die Wallonen stehen abgesondert

In ihrem Lager, lassen niemand zu Und halten sich gesetzt, so wie sie pflegen.

1600

Und halten sich gesetht, so wie sie pflegen. Wallenstein. Zeiat Biccolomini sich unter ihnen?

Terzfy. Man sucht ihn, er ist nirgends anzutreffen.

Wallenstein. Was überbrachte benn ber Abjutant? Terzfn. Ihn schieften meine Regimenter ab,

1605

Sie schwören nochmals Treue dir, erwarten Boll Kriegeslust den Aufruf zum Gefechte.

Wallenstein. Wie aber fam der Lärmen in das Lager?

Es follte ja bem Beer verschwiegen bleiben, Bis fich zu Brag bas Blud für uns entschieben. 1610 Terafn. D. daß du mir geglaubt! Noch gestern abends Beschwuren wir dich, ben Octavio. Den Schleicher, aus den Thoren nicht zu laffen, Du gabst die Pferde felber ibm gur Flucht -Wallenstein. Das alte Lied! Ginmal für allemal. 1615 Richts mehr von diesem thörichten Berbacht! Terafn. Dem Ifolani baft bu auch getraut. Und war der erste doch, der dich verließ. Wallenstein. 3ch jog ihn gestern erst aus feinem Elend. Fabr bin! Ich bab' auf Dank ja nie gerechnet. 1620 Terzin. Und fo find alle, einer wie der andre. Wallenstein. Und thut er Unrecht, daß er von mir geht? Er folgt bem Gott, bem er fein Leben lang Um Spieltisch hat gedient. Mit meinem Glücke Schloß er ben Bund und bricht ihn, nicht mit mir. 1625 Mar ich ibm was, er mir? Das Schiff nur bin ich, Auf bas er seine Soffnung hat gelaben, Mit dem er wohlgemut bas freie Meer Durchsegelte; er fieht es über Rlippen Gefährlich gehn und rettet schnell die Ware. 1630 Leicht, wie der Bogel von dem wirtbarn Aweige. Wo er genistet, fliegt er von mir auf. Rein menschlich Band ift unter uns gerriffen. Sa, ber verdient, betrogen fich zu febn, Der Berg gesucht bei dem Gedankenlofen! 1635 Mit schnell verlöschten Zügen schreiben sich Des Lebens Bilber auf die glatte Stirne, Nichts fällt in eines Bufens ftillen Grund, Gin muntrer Sinn bewegt die leichten Gafte,

Doch feine Seele warmt bas Eingeweibe.

1640

Tergin. Doch möcht' ich mich ben glatten Stirnen lieber, Als jenen tiefgefurchten anvertrauen.

### Uchter Auftritt

Ballenftein. Terath. Allo fommt mutenb.

Illo. Berrat und Meuterei!

Terzty. Has nun wieder?

Illo. Die Tiefenbacher, als ich die Ordre gab.

Sie abzulösen — Pflichtvergesine Schelmen!

1645

Terzin. Nun ?

Ballenstein. Das benn ?

3llo. Sie verweigern den Gehorfam.

Tergin. Go laß fie niederschießen! D, gieb Ordre!

Wallenstein. Gelaffen! Belde Urfach geben fie?

. Kein andrer sonst had threst zu besehrer

Als Generalleutnant Piccolomini.

1650

Wallenstein. Was - Wie ist bas?

Illo. So hab' er's hinterlaffen

Und eigenhändig vorgezeigt vom Raifer.

Terzin. Bom Raifer - Borft bu's, Fürft!

Ilo. Auf feinen Antrieb

Sind gestern auch die Obersten entwichen.

Terzky. Hörst du's!

Ilo. Auch Montecuculi, Caraffa

1655

Und noch sechs andre Generale werden Bermist, die er bered't hat, ihm zu folgen. Das hab' er alles schon seit lange schriftlich

Bei sich gehabt vom Kaiser und noch jüngst Erst abgeredet mit dem Questenberger.

1660

(Ballenftein fint't auf einen Stuhl und verhüllt fich bas Geficht.)

Terzin. D, hättest du mir doch geglaubt!

#### Meunter Auftritt

#### Gräfin. Borige.

Gräfin. Ich fann bie Angst — ich fann's nicht länger tragen, Um Gotteswillen, sagt mir, was es ift.

Illo. Die Regimenter fallen von uns ab.

Graf Piccolomini ist ein Verräter.

Gräfin. D meine Ahnung! (Stürzt aus bem Zimmer.)

Terzfy. Sätt' man mir geglaubt!

Da siehst du's, wie die Sterne dir gelogen!

Wallenstein (richtet fic auf). Die Sterne lügen nicht, bas aber ift Gescheben wiber Sternenlauf und Schickfal,

Geschehen wider Sternenlauf und Schlasal.

Die Kunft ift redlich, doch dies falsche Herz 1670 Bringt Lug und Trug in den wahrhaft'gen Himmel.

1665

1675

1680

Nur auf der Wahrbeit rubt die Wahrsaguna:

Wo die Natur aus ihren Grenzen wanket.

Da irret alle Missenschaft. Mar es

Ein Aberglaube, menschliche Gestalt

Durch keinen folden Arawohn zu entebren.

Durch teinen solchen Argwohn zu entehren,

D, nimmer schäm' ich biefer Schwachheit mich!

Religion ist in der Tiere Trieb,

Es trinft der Wilde felbst nicht mit dem Opfer,

Dem er das Schwert will in den Busen stoßen.

Das war fein Helbenftud, Octavio!

Nicht deine Klugheit siegte über meine,

Dein schlechtes Herz hat über mein gerades

Den schändlichen Triumph davon getragen.

Rein Schild fing beinen Mordstreich auf, du führtest 1685 Ihn ruchlos auf die unbeschützte Bruft,

Gin Rind nur bin ich gegen folche Waffen.

1605

1700

# Zehnter Auftritt

Vorige. Buttler.

Terzfy. D fieh ba! Buttler! Das ist noch ein Freund! Ballenstein (geht ibm mit ausgebreiteten Armen entgegen und umfast ihn mit Herzlichkeit).

Komm an mein Herz, bu alter Kriegsgefährte!
So wohl thut nicht ber Sonne Blick im Lenz,
Als Kreundes Angesicht in folder Stunde.

Buttler. Mein General - ich fomme -

Wallenstein (fich auf feine Schultern lehnend). Weißt bu's fcon?

Der Alte hat dem Kaiser mich verraten.
Was sagst du? Dreißig Jahre haben wir Zusammen ausgelebt und ausgehalten.
In einem Feldbett haben wir geschlasen, Aus einem Glas getrunken, einen Bissen Geteilt; ich stützte mich auf ihn, wie ich Auf beine treue Schulter jetzt mich stütze, Und in dem Augenblick, da liebevoll Bertrauend meine Brust an seiner schlägt, Ersieht er sich den Borteil, sticht das Messer Mir listig lauernd, langsam in das Herz!

Buttler. Bergest den Falschen! Sagt, was wollt Ihr thun? Ballenstein. Wohl, wohl gesprochen. Fahre hin! Ich bin 1705

Noch immer reich an Freunden; bin ich nicht?
Das Schickal liebt mich noch, denn eben jetzt,
Da es des Heucklers Tücke mir entlarvt,
Hat es ein treues Herz mir zugesendet.
Nichts mehr von ihm. Denkt nicht, daß sein Verlust 1710
Mich schmerze, v! mich schmerzt nur der Betrug.
Denn wert und teuer waren mir die beiden,

Und jener Mar, er liebte mich wahrhaftig. Er hat mich nicht getäuscht, er nicht - Genug, Genug bavon! Jest gilt es schnellen Rat-1715 Der Reitende, den mir Graf Rinsty ichickt Aus Brag, kann jeden Augenblick erscheinen. Bas er auch bringen mag, er barf ben Meutern Richt in die Sande fallen. Drum geschwind, Schickt einen sichern Boten ibm entgegen.

Der auf geheimem Weg ihn zu mir führe. (Suo will gehen.) Buttler (hatt ihn gurud.) Mein Feldberr, wen erwartet Ihr? Wallenstein. Den Gilenden, der mir die Nachricht bringt.

Wie es mit Brag gelungen.

Buttler. Sum! Wallenstein.

Mas ift Euch?

Buttler. So wißt Ihr's nicht?

Wallenstein. Mas benn?

Buttler. Wie dieser Lärmen 1725

Ins Lager fam?

Mie? Wallenstein.

Jener Bote-Buttler.

Wallenstein (erwartungsvoll.) Min 8

Buttler. Er ift berein.

Terzin und Illo. Er ist berein?

Wallenstein. Mein Bote?

Buttler. Seit mehrern Stunden.

Wallenstein. Und ich weiß es nicht?

Buttler. Die Wache fing ihn auf.

Berdammt! 3llo (ftampft mit bem Guß).

Buttler. Sein Brief

Ift aufgebrochen, läuft durchs gange Lager-1730 Wallenstein (gespannt). Ihr wißt, was er enthält?

Befragt mich nicht! Buttler (bedenflich).

Terzin. D-weh uns, Ilo! Alles fturzt gufammen! Ballenftein.

Verhehlt mir nichts. Ich kann das Schlimmste hören. Prag ist verloren? Ist's? Gesteht mir's frei. Buttler. Es ist verloren. Alle Regimenter

Bu Budweis, Tabor, Braunau, Königingräß, Bu Brünn und Znahm haben Guch verlassen, Dem Kaiser neu gehuldiget, Ihr selbst Mit Kinsky, Terzky, Allo seid geächtet.

(Tergity und Mo geigen Schreden und But. Ballenstein bleibt fest und gefaßt fteben.) 2Ballenstein (nach einer Baufe.)

Es ist entschieden, nun ist's gut—und schnell
Vin ich geheilt von allen Zweiselsqualen:
Die Brust ist wieder frei, der Geist ist hell,
Nacht muß es sein, wo Friedlands Sterne strahlen.
Mit zögerndem Entschluß, mit wankendem Gemüt
Zog ich das Schwert, ich that's mit Widerstreben,
Da es in meine Wahl noch war gegeben!
Notwendigkeit ist da, der Zweisel slieht,
Zett secht' ich für mein Haupt und für mein Leben.

(Er geht ab. Die andern folgen.)

#### Elfter Auftritt

Grafin Tergfy fommt aus bem Seitengimmer.

Nein! ich kann's länger nicht — Bo sind sie? Alles Ist leer. Sie lassen mich allein — allein 1750 In dieser fürchterlichen Angst — Ich muß Mich zwingen vor der Schwester, ruhig scheinen Und alle Qualen der bedrängten Brust In mir verschließen — Das ertrag' ich nicht!

— Wenn es uns sehlschlägt, wenn er zu dem Schweden Mit leerer Hand, als Flüchtling, müßte kommen, 1756 Nicht als geehrter Bundsgenosse, stattlich, Gefolgt von eines Heeres Macht — Wenn wir Von Land zu Lande, wie der Pfalzgraf, müßten wandern, Sin schmählich Denkmal der gefallnen Größe — 1760 Nein, diesen Tag will ich nicht schaun! und könnt' Er selbst es auch ertragen, so zu sinken, Ich trüg's nicht, so gesunken ihn zu sehn.

### Zwölfter Auftritt

Grafin. Bergogin. Thefla.

Thekla (will die Herzogin zurüchalten).

D liebe Mutter, bleiben Sie gurud.

Serzogin. Nein, hier ist noch ein schreckliches Geheimnis, 1765 Das mir verhehlt wird — Warum meibet mich

Die Schwefter? Warum seh' ich sie voll Angst Umbergetrieben? Warum dich voll Schrecken?

Und was bedeuten diese ftummen Winke,

Die du verstohlen heimlich mit ihr wechselst? 1770

Thekla. Nichts, liebe Mutter!

Herzogin. Schwester, ich will's wissen.

Gräfin. Was hilft's auch, ein Geheimnis draus zu machen! Läßt fich's verbergen? Früher, fpater muß

Sie's doch vernehmen lernen und ertragen.

Nicht Zeit ist's jett, der Schwäche nachzugeben,

1775

Mut ift uns not und ein gefaßter Beift,

Und in ber Stärke muffen wir uns üben.

Drum beffer, es entscheidet sich ihr Schidsal

Mit einem Wort — Man hintergeht Guch, Schwester.

Ihr glaubt, der Herzog sei entsetzt — der Herzog 1780 Ift nicht entsetzt — er ist —

Thefla (gur Gräfin gebend). Bollt 3hr fie toten?

Gräfin. Der Herzog ist -

Thefia (die Arme um die Mutter ichtagend). O standhaft, meine Mutter ! Gräfin. Emport bat sied ber Hervog, ju bem Jeind

Sat er fich schlagen wollen, die Armee

Hat ihn verlassen, und es ist mißlungen. 1785 (Während dieser Worte wantt die Gerogin und fällt ohnmächtig in die Arme ihrer Tootter.)

Ein großer Saal beim Bergog von Friedland.

# Dreizehnter Auftritt

Wallenftein (im Barnifch).

Du hast's erreicht, Octavio! — Fast bin ich Jest so verlassen wieder, als ich einst Vom Regensburger Fürstentage ging.
Da hatt' ich nichts mehr als mich selbst — doch was Ein Mann kann wert sein, habt ihr schon erfahren.
Da steh' ich, ein entlaubter Stamm! Doch innen Im Marke lebt die schaffende Gewalt,
Die sprossend eine Welt aus sich geboren.
Schon einmal galt ich euch statt eines Heers,
Ich einzelner. Dahingeschmolzen vor
Der schwed'schen Stärke waren eure Heere,
Am Lech sank Tilly, euer letzter Hort;
Ins Baperland, wie ein geschwollner Strom,
Ergos sich vieser Gustav, und zu Wien

In feiner Sofburg gitterte ber Raifer.

Solbaten waren teuer, benn die Menge Geht nach dem Glück - Da wandte man die Augen Auf mich, den Helfer in der Not; es beugte sich Der Stolz des Raisers vor dem Schwergefränkten, 1805 Ich follte aufstehn mit dem Schöpfungswort Und in die hohlen Läger Menschen fammeln. Ich that's. Die Trommel ward gerührt. Mein Name Bina, wie ein Kriegsgott, burch die Welt. Der Pflug, Die Werkstatt wird verlassen, alles wimmelt 1810 Der altbekannten Hoffnungsfahne gu -- Noch fühl' ich mich benfelben, ber ich war! Es ift der Geift, der fich den Körper baut, Und Friedland wird fein Lager um fich füllen. Kührt eure Tausende mir fühn entgegen. 1815 Gewohnt wohl find fie, unter mir zu fiegen, Nicht gegen mich — Wenn Haupt und Glieder sich trennen, Da wird sich zeigen, wo die Seele wohnte.

#### Mo und Teraft treten ein.

Mut, Freunde, Mut! Wir sind noch nicht zu Boben. Fünf Regimenter Terzky sind noch unser 1820 Und Buttlers wackre Scharen — Morgen stößt Ein Heer zu uns von sechzehntausend Schweden. Nicht mächt'ger war ich, als ich vor neun Jahren Auszog, dem Kaiser Deutschland zu erobern.

# Dierzehnter Auftritt

Borige. Reumann, ber ben Grafen Tergin beifeite führt und mit ihm fpricht.

Terzky (zu Neumann). Was suchen fie?

Wallenstein. Was giebt's?

Terzth. Zehn Kürassiere 1825

Bon Pappenheim verlangen bich im Namen Des Regiments zu sprechen.

Ballenstein (ichnell zu Reumann). Laß fie fommen.

(Neumann geht hinaus.)

Davon erwart' ich etwas. Gebet acht, Sie zweifeln noch und find noch zu gewinnen.

# fünfzehnter Auftritt

Wallenftein. Tergth. Ilo. Behn Küraffiere, von einem Gefreiten geführt, marichieren auf und ftellen fich nach bem Kommando in einem Glieb vor ben Geriog, bie Sonneurs machenb.

Walleuftein (nachdem er fie eine Zeit lang mit den Augen gemeffen, jum Gefreiten).

Ich kenne dich wohl. Du bist aus Brügg' in Flandern, 1830 Dein Nam' ist Merch.

Gefreiter. Seinrich Merch heiß' ich.

Wallenstein. Du wurdest abgeschnitten auf dem Marsch, Bon Bessischen umrinat und schlugst bich burch,

Mit hundertachtzig Mann durch ihrer taufend.

Gefreiter. Go ift's, mein General.

Wallenstein.

Was wurde dir

1835

Für diese wackre That?

Gefreiter. Die Chr', mein Feldherr,

Um die ich bat, bei diesem Korps zu dienen.

Wallenftein (wendet fich ju einem anbern).

Du warst barunter, als ich die Freiwilligen Heraus ließ treten auf bem Altenberg,

Die schwed'sche Batterie hinweg zu nehmen. 1840

3weiter Küraffier. So ift's, mein Feldherr.

Wallenstein. Ich vergeffe feinen,

Mit dem ich einmal Worte hab' gewechselt.

Brinat eure Sache vor.

Gewehr in Arm.

Wallenftein (gu einem britten gewendet).

Gefreiter (fommanbiert).

Du nennst dich Risbeck. Röln ift bein Geburtsort.

Dritter Rüraffier. Risbed aus Röln.

1845

1860

Ballenstein. Den fcwed'ichen Oberft Dübald brachtest bu Gefangen ein im Nürenberger Lager.

Dritter Rüraffier. Ich nicht, mein General.

Wallenstein. Ganz recht! Es war

Dein ältrer Bruder, ber es that - bu hatteft

Noch einen jungern Bruder, wo blieb ber? 1850 Dritter Muraffier. Er fteht ju Olmut bei bes Raifers Beer.

Wallenstein (jum Gefreiten). Run, fo lag boren.

Gefreiter. Gin faiferlicher Brief fam uns guhanden. Der uns -

Ballenftein (unterbricht ibn). Ber wählte euch?

Gefreiter. Jedwede Kahn'

Roa ihren Mann burchs Los.

Nun benn, zur Sache! 1855 Mallenftein.

Gefreiter. Gin faiferlicher Brief fam uns guhanden,

Der uns befiehlt, die Pflicht dir aufzukunden, Beil bu ein Feind und Landsverräter feift.

Wallenstein. Was habt ihr drauf beschloffen?

Gefreiter. Unfre Rameraden

Ru Braunau, Budweis, Brag und Olmük haben Bereits gehorcht, und ihrem Beifpiel folgten

Die Regimenter Tiefenbach, Toscana.

-- Wir aber glauben's nicht, daß du ein Feind Und Landsverräter bift, wir halten's blok

Für Lug und Trug und spanische Erfindung. (Treubergig.) 1865

Du felber follft uns fagen, was bu vorhaft,

1870

1875

1895

Denn du bift immer wahr mit uns gewesen, Das höchste Zutraun haben wir zu dir, Kein fremder Mund soll zwischen uns sich schieben, Den auten Keldberrn und die auten Truppen.

Ballenstein. Daran erfenn' ich meine Pappenheimer. Gefreiter. Und dies entbietet dir dein Regiment :

Ift's beine Absicht blok, dies Rriegeszepter. Das dir gebührt, das dir der Raifer hat Bertraut, in beinen Sanden zu bewahren. Öftreichs rechtschaffner Feldhauptmann zu fein. So wollen wir dir beiftebn und dich ichuten Bei beinem guten Rechte gegen jeben -Und wenn die andern Regimenter alle Sich von dir wenden, wollen wir allein Dir treu fein, unfer Leben für bich laffen. Denn bas ift unfre Reiterpflicht, baf wir Umfommen lieber, als bich finfen laffen. Wenn's aber fo ift, wie bes Raifers Brief Befagt, wenn's mahr ift, daß bu uns jum Geind Treuloserweise willst binüber führen. Bas Gott verbüte! ja, fo wollen wir Dich auch verlaffen und bem Brief gehorchen.

Wallenstein. Sort, Rinder --

Gefreiter. Braucht nicht viel Worte. Sprich

Ja ober Rein, so sind wir schon zufrieden. 1890 Ballenstein. Hört an. Ich weiß, daß ihr verständig seid,

Selbst prüft und benkt und nicht ber Herbe folgt. Drum hab' ich euch, ihr wist's, auch ehrenvoll Stets unterschieden in der Heereswoge; Denn nur die Fahnen gablt ber schnelle Blick

Des Feldherrn, er bemerft fein einzeln haupt, Streng herricht und blind ber eiferne Befehl,

Es kann ber Mensch bem Menschen hier nichts gelten — So, wist ihr, hab' ich's nicht mit euch gehalten; Wie ihr euch selbst zu fassen angefangen 1900 Jm rohen Handwerk, wie von euern Stirnen Der menschliche Gebanke mir geleuchtet, Hab' ich als freie Männer euch behandelt, Der eignen Stimme Recht euch zugestanden —

Gefreiter. Ja, würdig haft du stets mit uns versahren, 1905
Mein Feldherr, uns geehrt durch dein Vertraun,
Uns Gunst erzeigt vor allen Regimentern,
Wir folgen auch dem großen Haufen nicht,
Du siehst's! Wir wollen treulich bei dir halten.
Sprich nur ein Wort — dein Wort soll uns genügen — 1910
Daß es Verrat nicht sei, worauf du sinnst,
Daß du das Heer zum Feind nicht wollest führen.

Ballenstein. Mich, mich verrät man! Aufgeopfert bat mich Der Raifer meinen Jeinden, fallen muß ich. Wenn meine braben Truppen mich nicht retten. 1915 Euch will ich mich vertrauen - Guer Berg Sei meine Festung! Seht, auf biese Bruft Bielt man! Nach biefem greifen haupte! - Das Ift fpan'iche Dankbarkeit; bas haben wir Für jene Mordschlacht auf der alten Feste, 1920 Muf Lütens Chnen! Darum warfen wir Die nadte Bruft ber Bartifan' entgegen : Drum machten wir bie eisbedecte Erbe, Den harten Stein zu unserm Pfühl. Rein Strom War uns zu schnell, kein Wald zu undurchdringlich, 1925 Wir folgten jenem Mansfeld unverdroffen Durch alle Schlangenfrümmen feiner Flucht. Ein ruheloser Marsch war unser Leben. Und wie des Windes Saufen, heimatlos.

Durchstürmten wir die friegbewegte Erde.
1930
Und jetzt, da wir die schwere Wassenarbeit,
Die undankbare, sluchbeladene, gethan,
Mit unermüdet treuem Arm des Krieges Last
Gewälzt, soll dieser faiserliche Jüngling
Den Frieden leicht wegtragen, soll den Ölzweig,
Die wohlverdiente Zierde unsers Haupts,
Sich in die blonden Knabenhaare stechten

Gefreiter. Das foll er nicht, fo lang wir's hindern fonnen.

Niemand, als du, der ihn mit Ruhm geführt,
Soll diesen Krieg, den fürchterlichen, enden.
Du führtest uns heraus ins blut'ge Feld
Des Todes, du, sein andrer, sollst uns fröhlich
Heimführen in des Friedens schöne Fluren,
Der langen Arbeit Früchte mit uns teilen

Wallenstein. Wie? Denft ihr, euch im fpaten Alter endlich 1945 Der Früchte zu erfreuen? Glaubt bas nicht. Ihr werdet dieses Rampfes Ende nimmer Erblicen! Diefer Rrica verschlingt uns alle. Öftreich will feinen Frieden; barum eben, Weil ich ben Frieden suche, nuß ich fallen. 1950 Bas fümmert's Öftreich, ob ber lange Rrieg Die Beere aufreibt und die Welt verwüstet, Es will nur wachsen stets und Land gewinnen. Ihr feib gerührt - ich feb' ben ebeln Born Mus euern friegerischen Augen bligen. D. bag mein Geift euch jest befeelen möchte. Rühn, wie er einst in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beifteben, wollt mich mit den Waffen Bei meinem Rechte schützen - bas ift ebelmutig! Doch benfet nicht, daß ihr's vollenden werdet, 1960 Das fleine Beer! Bergebens werbet ihr

Für euern Felbherrn euch geopfert haben. (Butrausich.) Nein! Laßt uns sicher gehen, Freunde suchen, Der Schwebe fagt uns hilfe zu, laßt uns Zum Schein sie nugen, bis wir, beiben furchtbar, 1965 Europens Schickfal in den händen tragen Und der erfreuten Welt aus unserm Lager Den Frieden schön bekränzt entgegen führen.

Gefreiter. So treibst bu's mit dem Schweden nur zum Schein? Du willst den Kaiser nicht verraten, willst uns 1970 Nicht schwedisch machen? — Sieh, das ist's allein, Was wir von dir verlangen zu erfahren.

Ballenstein. Bas geht ber Schwed' mich an? Ich haff' ihn, wie Den Pfuhl ber Solle, und mit Gott gebent' ich ihn Bald über feine Oftfee beimzujagen. 1975 Mir ift's allein ums Gange. Geht! 3ch bab' Ein Berg, ber Jammer biefes beutschen Bolks erbarmt mich. Ihr feid gemeine Männer nur; boch benkt Ihr nicht gemein, ihr scheint mir's wert vor andern, Daß ich ein traulich Wörtlein zu euch rebe -Seht! Fünfzehn Sahr ichon brennt die Rriegesfacel, Und noch ist nirgends Stillftand. Schwed' und Deutscher! Papist und Lutheraner! Reiner will Dem andern weichen! Jede Sand ift wider Die andre! Alles ist Bartei und nirgends 1985 Rein Richter! Sagt, wo foll bas enden? Wer Den Rnäul entwirren, ber, fich endlos felbft Bermehrend, wächst - Er muß zerhauen werden. 3ch fühl's, daß ich der Mann des Schickfals bin. Und hoff's mit eurer Silfe ju vollführen. 1990

# Sechzehnter Auftritt

#### Buttler. Borige.

Buttler (in Gifer). Das ist nicht wohl gethan, mein Felbherr! Ballenitein. Mas?

Buttler. Das muß uns schaben bei ben Gutgefinnten.

Wallenftein. Das benn?

Buttler. Es heißt den Aufruhr öffentlich erklären!

Wallenstein. Bas ift es benn?

Buttler. Graf Terzins Negimenter reißen Den kaiserlichen Abler von den Fahnen 1995

Und pflanzen beine Zeichen auf.

Gefreiter (bu ben Ruraffieren). Rechts um !

Ballenstein. Berflucht sei dieser Rat, und wer ihn gab!

Bu Grunde richtet, nicht ber Sag ber Feinde.

Halt, Kinder, halt — Es ist ein Fretum — Hot teng will ich's bestrasen — Hoch! Bleibt!
Sie hören nicht. (31 Ino.) Geh nach, bedeute sie, 2000 Bring sie zurück, es koste, was es wolle. (3110 eit hinaus.)
Das stürzt uns in Berderben — Buttler! Buttler!
Ihr seid mein böser Dämon, warum mußtet Ihr's In ihrem. Beisein melden! — Alles war
Auf gutem Weg — sie waren halb gewonnen — 2005
Die Rasenden, mit ihrer unbedachten
Dienststraßeit! — D, grausam spielt das Glück
Mit mir! Der Freunde Eiser ist's, der mich

# Siebzehnter Auftritt

Borige. Die Herzogin fturzt ins Zimmer. Ihr folgt Thekla unb bie Grafin. Dann Juo.

Berzogin. D Albrecht! Was haft bu gethan!

Wallenstein. Nun bas noch! 2010

Gräfin. Berzeih mir, Bruder. Ich bermocht' es nicht, Sie wiffen alles.

Herzogin. Was haft bu gethan?

Gräfin (zu Terzin). Ist feine Hoffnung mehr? Ist alles benn Berloren?

Terzty. Alles. Prag ist in bes Raisers Sand,

Die Regimenter haben neu gehuldigt.

Gräfin. Heimtüdischer Octavio! - Und auch

Graf Max ift fort?

Tergty. Wo follt' er fein? Er ift

Mit feinem Bater über zu bem Raifer.

(Thetla fturgt in die Arme ihrer Mutter, das Gesicht an ihrem Busen verbergenb.) Serzoaitt (sie in die Arme fcließend).

Unglücklich Rind! Unglücklichere Mutter!

Wallenstein (beiseite gehend mit Tergth).

Lak einen Reisewagen ichnell bereit fein

2020

2025

2015

Im hinterhofe, diefe wegzubringen. (Auf bie Franen Zeigend.)

Der Scherfenberg fann mit, ber ift uns treu,

Nach Eger bringt er sie, wir folgen nach.

(Zu Ilo, ber wiederkommt.)

Du bringst fie nicht gurud?

Illo. Hörft du den Auflauf?

Das ganze Korps der Pappenheimer ist

Im Anzug. Sie verlangen ihren Oberft,

Den Max, zurück, er sei hier auf dem Schloß,

Behaupten sie, du haltest ihn mit 3wang,

Und wenn bu ihn nicht losgeb'ft, werbe man Ihn mit bem Schwerte zu befreien wiffen. (Mule ftebn auf.)

2030

Terzfn. Was foll man baraus machen? Wallenstein.

Saat' ich's nicht?

D mein wahrsagend Berg! Er ist noch bier. Er hat mich nicht verraten, bat es nicht

Bermocht - 3ch babe nie baran gemeifelt.

2035

2040

Gräfin. Ift er noch bier, o bann ift alles aut. Dann weiß ich, was ihn ewig halten foll! (Thetta umarmend.)

Terzty. Es fann nicht fein. Bebenfe boch! Der Alte

Sat uns verraten, ift jum Raifer über, Mie fann er's magen, bier zu fein?

Allo (su Wallenstein.) Den Jagdzug,

Den bu ibm fürglich schenktest, sab ich noch

Bor wenig Stunden übern Markt weaführen.

Gräfin. D Nichte, bann ift er nicht weit! Thefla (hat ben Blid nach ber Thure geheftet und ruft lebhaft).

Da ift er!

# Uchtzehnter Auftritt

Die Borigen. Mar Biccolomini.

Mar (mitten in ben Caal tretend). Ja! Ja! Da ift er! Ich vermag's nicht länger,

Mit leisem Tritt um dieses haus zu ichleichen. Den aunft'gen Augenblick verstoblen zu

Erlauern - Diefes Barren, biefe Unaft

Geht über meine Rrafte!

(Auf Thekla jugebend, welche fich ihrer Mutter in bie Arme gelvorfen.) D fieh mich an! Sieh nicht weg, holder Engel! Bekenn' es frei bor allen. Fürchte niemand.

2045

Es höre, wer es will, daß wir uns lieben. 2050 Mozu es noch verbergen? Das Gebeimnis Ift für bie Glüdlichen : bas Unglud braucht. Das hoffnungslose, feinen Schleier mehr, Frei unter tausend Sonnen kann es bandeln. (Er bemertt die Grafin, welche mit frohlodendem Geficht auf Thella blidt.) Nein, Base Terzth, febt mich nicht erwartend, 2055 Nicht hoffend an! Ich komme nicht, zu bleiben. Abschied zu nehmen, komm' ich — Es ist aus. 3ch muß, muß bich verlaffen, Thekla - muß! Doch beinen San fann ich nicht mit mir nehmen. Rur einen Blick bes Mitleids gonne mir : 2060 Sag', daß du mich nicht haffest. Sag' mir's, Thekla. (Inbem er ihre Sand faßt, heftig bewegt.)

D Gott — Gott! Ich kann nicht von bieser Stelle. Ich kann es nicht — kann biese Hand nicht lassen. Sag', Thekla, daß du Mitleid mit mir hast, Dich selber überzeugst, ich kann nicht anders.

Dich felber überzeugst, ich fann nicht anders. 2065 (Thetla, feinen Blid vermeibend, zeigt mit der hand auf ihren Bater; er wendet fich nach bem herzog um, den er jest erst gewahr wirb.)

Du hier? — Nicht bu bist's, ben ich hier gesucht. Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen. Ich hab' es nur mit ihr allein. Hier will ich, Bon diesem Herzen freigesprochen sein, An allem andern ist nichts mehr gelegen.

### Wallenftein.

Denkst bu, ich soll ber Thor sein und dich ziehen laffen Und eine Großmutöscene mit dir spielen? Dein Bater ist zum Schelm an mir geworden, Du bist mir nichts mehr, als sein Sohn, sollst nicht Umsonst in meine Macht gegeben sein. 2075 Denk' nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werde, Die er so ruchlos hat verletzt. Die Zeiten Der Liebe sind vorbei, der zarten Schonung, Und Hag und Rache kommen an die Reise.

Ich kann auch Unmensch sein, wie er.

Max. Du wirst mit mir versahren, wie du Macht hast. Wohl aber weißt du, daß ich deinem Zorn Richt trope, noch ihn fürchte. Was mich hier Zurüchält, weißt du! (Thessa bei der Haut fassend.)

Sieh! Alles — alles wollt' ich bir verdanken, Das Los der Seligen wollt' ich empfangen Aus deiner väterlichen Hand. Du haft's

Berstört; doch daran liegt dir nichts. Gleichgültig Trittst bu das Glüd der Deinen in den Staub,

Der Gott, bem du dienst, ist fein Gott ber Gnade. 2090 Wie bas gemütlos blinde Element,

Das furchtbare, mit bem fein Bund zu schließen, Folgst bu bes Herzens wildem Trieb allein.

Weh denen, die auf dich vertraun, an dich Die sichre Hütte ihres Glückes lehnen,

Gelodt von beiner gaftlichen Geftalt! Schnell, unverhofft, bei nächtlich ftiller Weile Gart's in bem tud'ichen Keuerschlunde, labet

Sich aus mit tobender Gewalt, und weg Treibt über alle Pflanzungen der Menschen

Der wilde Strom in graufender Zerftörung.

Wallenstein. Du schilderst beines Baters Herz. Wie bu's Beschreibst, so ist's in seinem Eingeweibe, In bieser schwarzen Geuchlersbruft gestaltet.

D, mich hat Höllenkunst getäuscht. Mir sandte Der Abgrund ben verstecktesten der Geister, Den lügekundigsten, herauf und stellt' ihn Als Kreund an meine Seite. Wer vermag

Der Hölle Macht zu widerstehn! Ich zog

2080

2085

, ade. 2090

2095

2100

2105

Den Bafilisten auf an meinem Bufen : 2110 Mit meinem Herzblut nährt' ich ihn, er sog Sich ichwelgend voll an meiner Liebe Bruften. Ich batte nimmer Arges gegen ibn. Weit offen ließ ich bes Gedankens Thore Und warf die Schlüffel weifer Vorsicht wea -2115 Um Sternenhimmel fuchten meine Augen, Im weiten Weltenraum ben Feind, ben ich Im Bergen meines Bergens eingeschloffen. - Bar' ich bem Ferdinand gewesen, mas Octavio mir war - Ich batt' ihm nie 2120 Rrieg angefündigt - nie hätt' ich's vermocht. Er war mein strenger Berr nur, nicht mein Freund. Richt meiner Treu' vertraute fich ber Raifer. Krieg war schon zwischen mir und ihm, als er Den Feldberrnftab in meine Sande legte ; 2125 Denn Krieg ist ewig zwischen Lift und Argwohn, Rur zwischen Glauben und Bertraun ift Friede. Wer das Bertraun vergiftet, o, der mordet Das werdende Geschlicht im Leib der Mutter. Mar. Ich will ben Bater nicht verteibigen. 2130 Weh mir, daß ich's nicht kann! Unglüdlich schwere Thaten find geschehn, Und eine Frevelhandlung faßt die andre In enggeschlogner Rette graufend an. Doch wie gericten wir, die nichts verschuldet, 2135 In diefen Rreis des Unglücks und Verbrechens? Wem brachen wir die Treue? Warum muß

Der Läter Doppelschuld und Frevelthat Uns gräßlich wie ein Schlangenpaar umwinden? Warum der Läter unversöhnter Haß Auch uns, die Liebenden, zerreißend scheiden? (Er umschlingt Thetla mit hetigem Schmerk.)

2140

Wallenftein ibat den Blid ichweigend auf ihn geheftet und nabert fich jett). Mar, bleibe bei mir. - Geb nicht von mir, Mar! Sieh, als man dich im Brag'schen Winterlager Ins Relt mir brachte, einen garten Anaben. Des beutschen Winters ungewohnt, die Sand 2145 War dir erstarrt an der gewichtigen Fabne. Du wolltest männlich sie nicht lassen, bamals nahm ich Dich auf, bedeckte bich mit meinem Mantel. Ich selbst war beine Wärterin, nicht schämt' ich Der fleinen Dienste mich, ich pfleate beiner Mit weiblich forgender Geschäftigkeit, Bis du, von mir erwärmt, an meinem Bergen Das junge Leben wieder freudig fühlteft. Mann bab' ich feitdem meinen Ginn verändert? Ich habe viele Taufend reich gemacht. Mit Ländereien fie beschenft, belohnt Mit Chrenstellen - dich hab' ich geliebt, Mein Berg, mich felber hab' ich bir gegeben. Sie alle waren Fremdlinge, bu warft Das Kind bes Hauses - Mar, bu kannst mich nicht verlassen! 2160 Es kann nicht fein, ich mag's und will's nicht glauben, Daß mich ber Mar verlaffen fann. Max. D (Sott! Wallenstein. Ich habe bich gehalten und getragen Bon Kindesbeinen an - Bas that bein Bater Kur bich, bas ich nicht reichlich auch gethan? Ein Liebesnet hab' ich um dich gesponnen, Berreif es, wenn du fannst - Du bift an mich Gefnüpft mit jedem garten Geelenbande, Mit jeder beil'aen Teffel der Natur. Die Menschen aneinander fetten fann. 2170 Geh hin, verlaß mich, diene beinem Kaiser, Laß dich mit einem goldnen Gnadenkettlein, Mit seinem Widderfell dafür belohnen, Daß dir der Freund, der Bater deiner Jugend, Daß dir das heiligste Gefühl nichts galt.

Max (in heftigem Rampf).

O Gott! Wie kann ich anders? Muß ich nicht? Mein Sid — die Bklicht —

Wallenstein. Pflicht, gegen wen? Wer bift bu?

Wenn ich am Kaiser unrecht handle, ist's Mein Unrecht, nicht bas beinige. Gehörst Du bir? Bist bu bein eigener Gebieter. 2180 Stehft frei ba in ber Welt, wie ich, baf bu Der Thäter beiner Thaten fonntest fein? Auf mich bift du gepflanzt, ich bin bein Raifer, Mir angehören, mir gehorden, bas Aft beine Chre, bein Naturgefet. 2185 Und wenn der Stern, auf dem du lebst und wohnst. Aus feinem Gleise tritt, sich brennend wirft Auf eine nächste Welt und fie entzündet. Du kannst nicht mählen, ob du folgen willst, Fort reißt er bich in feines Schwunges Rraft 2100 Samt feinem Ring und allen feinen Monden. Mit leichter Schuld gehft bu in biefen Streit. Dich wird die Welt nicht tadeln, sie wird's loben. Daß bir ber Freund bas meifte hat gegolten.

# Neunzehnter Auftritt

Borige, Meumann.

Wallenstein. Bas giebt's? Renmann. Die Bappenbeimischen find abgefessen

2195

2175

Und ruden an zu Juß; sie sind entschlossen,

Den Degen in der hand bas haus zu fturmen,

Den Grafen wollen fie befrein.

Wallenstein (zu Terzth). Man foll

Die Retten vorziehn, das Geschütz aufpflanzen. 2200

Mit Kettenkugeln will ich fie empfangen. (Tersth geht.)

Mir vorzuschreiben mit dem Schwert! Weh, Neumann,

Sie follen fich jurudziehn, augenblicks,

Ift mein Befehl, und in der Ordnung schweigend warten,

Was mir gefallen wird zu thun.

(Neumann geht ab. Aus ift ans Fenster getreten.) Gräfin.

Ich bitte dich, entlaß ihn!

Ilo (am Kenster). Tod und Teufel!

Wallenstein. Bas ift's?

Illo. Aufs Rathaus fteigen sie, das Dach

Wird abgedeckt, sie richten die Kanonen

Aufs Haus —

Max. Die Rasenden!

Ilo. Sie machen Anstalt,

Uns zu beschießen —

Berzogin und Gräfin. Gott im himmel!

Mag (zu Wallenstein). Laß mich 2210

Hinunter, fie bedeuten -

Wallenstein. Reinen Schritt!

Mar (auf Thekla und die Herzogin zeigend).

Ihr Leben aber! Deins!

Wallenstein. Was bringst bu, Terzky?

Zwanzigster Auftritt

Borige. Tergin fommt gurud.

Terzfy. Botschaft von unsern treuen Regimentern. 3br Mut fei langer nicht zu bandigen,

Sie fleben um Erlaubnis, anzugreifen. 2215 Bom Brager= und vom Mühl=Thor find fie Berr. Und wenn du nur die Lofung wolltest geben, Go fonnten fie den Reind im Rücken faffen, Ihn in die Stadt einfeilen, in der Enge Der Strafen leicht ibn überwältigen. 2220 Mo. D fomm! Lag ihren Gifer nicht erkalten! Die Buttlerischen balten treu zu uns. Wir find die größre Rahl und werfen fie Und enden bier in Bilfen die Emporung. Ballenstein. Soll diefe Stadt zum Schlachtgefilde werden 2225 Und brüderliche Amietracht, feueraugig. Durch ihre Straffen losgelaffen toben? Dem tauben Grimm, ber feinen Führer bort, Soll die Entscheidung übergeben fein? Sier ift nicht Raum jum Schlagen, nur jum Burgen; 2230 Die losgebundnen Furien der But Ruft feines Berrichers Stimme mehr gurud. Wohl, es mag fein! 3ch hab' es lang bedacht, So mag fich's rafch und blutig benn entladen. (Ru Max gewendet.)

Wie ist's? Willst du den Gang mit mir versuchen? 2235 Freiheit, zu gehen, hast du. Stelle dich Mir gegenüber. Führe sie zum Kamps. Den Krieg verstehst du, hast bei mir etwas Gelernt, ich darf des Gegners mich nicht schämen, Und keinen schönern Tag erlebst du, mir 2240 Die Schule zu bezahlen.

Gräfin. Ift es bahin Gefommen? Better! Better! Könnt Ihr's tragen? Mag. Die Regimenter, die mir anvertraut find,

Dem Raifer treu hintvegzuführen, hab' ich

Gelobt; dies will ich halten oder sterben. Mehr fordert keine Pflicht von mir. Ich fechte Nicht gegen dich, wenn ich's vermeiden kann, Denn auch dein feindlich Haupt ist mir noch heilig. (Es geschen nivel Schusse. Alle und Terrib ellen and Kenster.)

Wallenstein. Was ift bas?

Terzfy. Er fturgt.

Wallenstein. Stürzt! Ber ?

Ilo. Die Tiefenbacher thaten 2250

Den Schuß.

Wallenstein. Auf wen?

Ilo. Auf biesen Neumann, ben

Du schicktest -

**Wallenstein** (auffahrend). Tod und Teufel! So will ich — (Will gehen.)

Terzih. Dich ihrer blinden Wut entgegenftellen? Serzogin und Gräfin. Um Gotteswillen nicht!

Ilo. Jest nicht, mein Feldherr!

Gräfin. D balt' ibn ! balt' ibn !

Ballenstein. Lakt mich !

Mag. Thu' es nicht, 2255

Jett nicht. Die blutig rasche That hat sie In Wut gesett, erwarte ihre Reue —

Balleuftein. hinweg! Bu lange ichon hab' ich gezaudert.

Das konnten sie sich freventlich erkühnen,
Beil sie mein Angesicht nicht sahn — sie sollen 2260
Mein Antlitz sehen, meine Stimme hören —
Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht
Ihr Feldherr und gefürchteter Gebieter?
Laß sehn, ob sie das Antlitz nicht mehr kennen,
Das ihre Sonne war in dunkler Schlacht.

Es braucht ber Waffen nicht. 3ch zeige mich

Bom Altan bem Nebellenheer, und schnell, Bezähmt, gebt acht, fehrt ber empörte Sinn Ins alte Bette bes Gehorsams wieder. (Er gest. Ihm solgen Ilo, Terzth und Buttler.)

# Einundzwanzigster Auftritt Gröfin, Serzogin, Mar und Thefla.

Grafin (gur Bergogin).

Wenn fie ihn febn — Es ift noch hoffnung, Schwefter. 2270 Serzogin. Hoffnung! Ich habe feine.

Mag (ber mahrend des letten Auftritts in einem sichtbaren Kampf von ferne geftanden, tritt naber). Das ertrag' ich nicht.

Ich kam hieher mit fest entschiedner Seele, Ich glaubte, recht und tadellos zu thun, Und muß hier stehen, wie ein Hassenswerter, Ein roh Unmenschlicher, vom Fluch belastet, 2275 Bom Abscheu aller, die mir teuer sind, Unwürdig schwer bedrängt die Lieben sehn, Die ich mit einem Wort beglücken kann — Das Herz in mir empört sich, es erheben Zwei Stimmen streitend sich in meiner Brust, 2280 In mir ist Nacht, ich weiß das Nechte nicht zu wählen.

D wohl, wohl hast du wahr geredet, Bater, Bu viel vertraut' ich auf das eigne Herz.

Ich stehe wankend, weiß nicht, was ich soll.

Gräfin. Sie wissen's nicht? Ihr herz sagt's Ihnen nicht? 2285

So will ich's Ihnen sagen! Ihr Bater hat den schreienden Berrat An uns begangen, an des Fürsten Haupt Gefrevelt, uns in Schmach gestürzt, daraus Ergiebt sich klar, was Sic, sein Sohn, thun sollen: 2290

2315

Gutmachen, was der Schändliche verbrochen, Ein Beispiel aufzustellen frommer Treu, Daß nicht der Name Piccolomini Ein Schandlied sei, ein ew'ger Fluch im Haus

Der Wallensteiner. Mag. Bo ift eine Stimme

Der Wahrheit, der ich folgen darf? Uns alle Bewegt der Wunsch, die Leidenschaft. Daß jest Gin Engel mir vom Himmel niederstiege, Das Nechte mir, das unverfälschte, schöpfte

Um reinen Lichtquell mit ber reinen Sand!

(Indem feine Augen auf Thekla fallen.)

Wie? Such' ich diesen Engel noch? Erwart' ich Noch einen andern? (Er nähert sich ihr, den Arm um sie ichtagend). Hier, auf dieses Herz,

Das unfehlbare, heilig reine, will Ich's legen, beine Liebe will ich fragen, Die nur ben Glücklichen beglücken kann,

Bom unglückselig Schuldigen fich wendet.

Kannst du mich dann noch lieben, wenn ich bleibe?

Erfläre, daß du's fannst, und ich bin euer.

Gräfin (mit Bebeutung). Bebenkt -

Mag (unterbricht sie). Bedenke nichts. Cag', wie du's fühlft.

Gräfin. Un Guern Bater benft -

Mag (unterbricht sie). Nicht Friedlands Tochter, 2310

Ich frage bich, bich, die Geliebte frag' ich! Es gilt nicht, eine Krone zu gewinnen,

Das möchtest du mit klugem Geist bedenken.

Die Ruhe beines Freundes gilts, bas Glud

Bon einem Taufend tapfrer Helbenherzen, Die feine That zum Mufter nehmen werben.

Soll ich dem Kaifer Cid und Aflicht abschwören?

2325

2330

2340

Soll ich ins Lager bes Octavio Die vatermörderische Rugel senden? Denn wenn die Rugel los ist aus dem Lauf, Ist sie kein totes Werkzeug mehr, sie lebt, Sin Geist fährt in sie, die Erinnyen Ergreisen sie, des Frevels Rächerinnen, Und führen tücksich sie den ärgsten Weg.

Thekla. O Max —

Max (unterbricht sie). Nein, übereile dich auch nicht, Ich fenne dich. Dem edeln Herzen könnte Die schwerste Pflicht die nächste scheinen. Nicht Das Große, nur das Menschliche geschehe. Denk', was der Fürst von je an mir gethan; Denk' auch, wie's ihm mein Bater hat vergolten. D, auch die schwen, freien Regungen Der Gastlichkeit, der frommen Freundestreue Sind eine heilige Neligion dem Herzen, Schwer rächen sie die Schauder der Natur An dem Barbaren, der sie gräßlich schwadet. Leg' alles, alles in die Wage, sprich Und laß dein Herz entscheiden.

Thekla.

Hat längst entschieden. Folge beinem ersten Gefühl —

Gräfin. Unglüdliche!

Thekla. Wie könnte bas Das Rechte fein, was dieses zarte Herz Richt gleich zuerst ergriffen und gesunden? Geh und erfülle deine Pksicht! Ich würde Dich immer lieben. Was du auch erwählt, Du würdest edel stets und deiner würdig Gehandelt haben — aber Reue soll Richt deiner Seele schönen Frieden stören.

Mag. So muß ich bich verlaffen, von bir scheiben! Thetla. Wie bu bir selbst getreu bleibst, bist bu's mir.

Uns trennt das Schickfal, unfre Herzen bleiben einig.
Ein blut'ger Haß entzweit auf ew'ge Tage 2350
Die Häufer Friedland, Piccolomini,
Doch wir gehören nicht zu unserm Hause.
— Fort! Eile! Eile, beine gute Sache
Bon unser unglückfeligen zu trennen.
Auf unserm Haupte liegt der Fluch des Himmels, 2355
Es ist dem Untergang geweiht. Auch mich
Wird meines Baters Schuld mit ins Verderben
Hinabziehn. Traure nicht um mich! Mein Schicksal
Wird bald entschieden sein.

(May fast fie in die Arme, heftig bewegt. Ran bort hinter der Scene ein lautes, wildes, langverhallendes Geichrei: "Bivat Berdinandus!" von friegrischen Inftrementen begleistet. May und Thetla halten einander unbeweglich in den Armen.)

## Zweiundzwanzigster Auftritt

Vorige. Terzin.

Gräfin (ihm entgegen).

Bas war das? Bas bedeutete das Rufen?

2360

Terzty. Es ift vorbei, und alles ift verloren.

Brafin. Wie? und fie gaben nichts auf feinen Anblid?

Terzky. Nichts. Alles war umsonft.

Herzogin.

Sie riefen Bivat.

Terzin. Dem Raiser.

Gräfin. Dem Ranjer.

D die Bflichtvergessenen!

Terzfy. Man ließ ihn nicht einmal zum Worte kommen. 2365

Als er zu reden anfing, fielen fie

Mit friegerischem Spiel betäubend ein.

- Hier kommt er.

### Dreiundzwanzister Auftritt

Borige. Wallenftein begleitet von Illo und Buttler. Darauf Rüraffiere.

Wallenstein (im Rommen). Tergth.

Terzky. Mein Fürst?

Ballenstein. Laß unsre Regimenter

Sich fertig halten, heut noch aufzubrechen, 2370 Denn wir verlaffen Bilsen noch vor Abend. (Terzty geht ab.) Buttler —

Buttler. Mein General?

Wallenstein. Der Kommandant zu Eger

Ift Cuer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich Durch einen Gilenben, er foll bereit fein,

Uns morgen in die Festung einzunehmen — Ihr folgt uns felbst mit Guerm Regiment.

Buttler. Es foll gefchehn, mein Feldherr.

Ballenftein (tritt zwijchen Mag und Thetla, welche sich während biefer Beit fest umfchlungen gehalten). Scheidet !

Mar. Sott!

(Kürassiere mit gezogenem Gewehr treten in ben Saal und sammeln sich im Hintersgrunde. Zugleich hört man unten einige mutige Kassagen aus bem Papwenheimer Warsch, welche bem Waz zu rusen scheinen.)

Wallenstein (311 ben Kürassieren). Hier ist er. Er ist frei. Ich halt' ihn nicht mehr.

(Er steht abgewendet und so, daß Wax ihm nicht beikommen, noch sich dem Fräulein nähern kann.)

Max. Du hassest mich, treibst mich im Zorn von dir.

Zerreißen soll das Band der alten Liebe,

Nicht sanst sich lösen, und du willst den Riß,

2385

Den schmerzlichen, mir schmerzlicher noch machen! Du weißt, ich habe ohne bich zu leben Noch nicht gelernt — in eine Wüste geh' ich

hinaus, und alles, was mir wert ist, alles

Bleibt hier zurüd — D, wende beine Augen Nicht von mir weg! Noch einmal zeige mir Dein ewig teures und verehrtes Antlit!

Verstoß mich nicht --

(Er will feine Sand faffen. Waltenftein zieht fie gurud. Er wendet fich an die Graffin.) Ift bier kein andres Auge,

Das Mitleid für mich hätte — Base Terzsty — 2390 (Sie wendet sich von ihm; er kehrt sich jur Gerzogin).

Ehrwürd'ge Mutter —

Serzogin. Gehn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft — So können Sie uns einst Gin treuer Freund, ein guter Engel werden Am Thron bes Kaifers.

Mag. Hoffnung geben Sie mir,
Sie wollen mich nicht ganz verzweifeln lassen. 2395
D täuschen Sie mich nicht mit leerem Blendwerf!
Mein Unglück ist gewiß, und Dank dem himmel!

Der mir ein Mittel eingiebt, es zu enden. Die Kriegsmufit beginnt wieder. Der Saal füllt fich mehr und mehr mit Bewaffneten an, Er fiebt Buttler bastebn.)

Ihr auch hier, Oberst Buttler — Und ihr wollt mir Nicht folgen? — Bohl! Bleibt Guerm neuen Herrn 2400 Getreuer als dem alten. Rommt! Versprecht mir, Die Hand gebt mir darauf, daß Ihr sein Leben Beschützen, unverletzlich wollt bewahren.

(Buttler verweigert seine Hand)
Des Kaisers Acht hängt über ihm und giebt Sein fürstlich Haupt jedwedem Mordknecht preis, Der sich den Lohn der Blutthat will verdienen; Jest thät' ihm eines Freundes fromme Sorge, Der Liebe treues Auge not — und die Ich scheidend um ihn seh' —

(Bweideutige Blide auf Ilo und Buttler richtenb.)
Sucht die Verräter

Mo.

In Gures Vaters, in des Gallas Lager. 2410 hier ist nur einer noch. Geht und befreit uns Von seinem hassenswürd'gen Anblick. Geht.

(Mar verfuct es noch einmal, fich der Thetla zu nähern. Wallenstein verhindert es. Er steht unschläsigig, schmerzvoll; indes fillt fich der Saal immer mehr und mehr, und die hörner ertönen unten immer auffordernder und in immer fürzeren Pausen.)

Max. Blast! Blast! — D, wären es die schwed'schen Hörner, Und ging's von hier gerad ins Feld des Todes,
Und alle Schwerter, alle, die ich hier 2415
Entblößt muß sehn, durchdrängen meinen Busen!
Was wollt ihr? Kommt ihr, mich von hier hinweg
Zu reißen? — D, treibt mich nicht zur Verzweislung!
Thut's nicht! Ihr könntet es bereun!

(Der Saal ift gang mit Bewaffneten erfüllt.)

Noch mehr — Es hängt Gewicht sich an Gewicht,
Und ihre Masse zieht mich schwer hinab. —
Bedenket, was ihr thut. Es ist nicht wohlgethan,
Bum Führer den Berzweiselnden zu wählen.
Ihr reißt mich weg von meinem Glück, wohlan,
Der Rachegöttin weih' ich eure Seelen!
2425
Ihr habt gewählt zum eigenen Berderben,
Wer mit mir geht, der sei bereit, zu sterben!

(Indem er fic nach dem hintergrund wendet, ensteht eine rasche Bewegung unter den Kürassteren, sie umgeben und begleiten ihn in wildem Tumult. Wallenstein bleibt unbewecht, Thetla sint in ihrer Mutter Arme. Der Borhang fällt.)

## Vierter Aufzug

In bes Bürgermeifters Saufe ju Eger.

### Erster Auftritt

Buttler, ber eben anlangt.

Er ift berein. Ihn führte fein Berhängnis, Der Rechen ift gefallen binter ibm. Und wie die Brücke, die ihn trug, beweglich Sich niederließ und ichwebend wieder bob. Ift jeder Rettungsweg ibm abgeschnitten. Bis hieher, Friedland, und nicht weiter! faat Die Schicksalsgöttin. Mus der böhmischen Erde Erhub sich bein bewundert Meteor. Weit durch den Himmel einen Glanzweg ziehend, Und hier an Böhmens Grenze muß es finfen! - Du haft die alten Fahnen abgeschworen. Berblendeter, und trauft dem alten Glück! Den Rrieg zu tragen in des Raifers Länder, Den beil'gen Serd der Laren umzufturgen. Bewaffnest du die frevelhafte Sand. Nimm bich in acht! dich treibt der bofe Beift Der Rache - daß dich Rache nicht verderbe!

## Zweiter Auftritt

Anttler und Gorbon.

Gordon. Seid Ihr's? — D wie verlangt mich, Euch zu hören.

Der Herzog ein Berräter! D mein Gott! Und flüchtig! Und sein fürstlich Haupt geächtet! Ich bitt' Cuch, General, sagt mir ausführlich, Wie alles bies zu Pilsen sich begeben?

2450

2455

2160

2465

2470

2475

Buttler. Ihr habt ben Brief erhalten, ben ich Cuch Durch einen Gilenden vorausgesendet?

Gordon. Und habe treu gethan, wie Ihr mich hießt, Die Festung unbedenklich ihm geöffnet,

Denn mir befiehlt ein kaiserlicher Brief, Nach Eurer Ordre blindlings mich zu fügen. Jedoch verzeiht! als ich den Fürsten selbst Nun sah, da sing ich wieder an zu zweiseln. Denn, wahrlich! nicht als ein Geächteter Trat Herzog Friedland ein in diese Stadt.

Bon seiner Stirne leuchtete wie sonst Des herrschers Majestät, Gehorsam fordernd, Und rubig, wie in Tagen guter Ordnung,

Und ruhig, wie in Tagen guter Ordnung, Nahm er des Amtes Rechenschaft mir ab. Leutselig macht das Mißgeschick, die Schuld, Und schmeichelnd zum geringern Manne pflegt

Eind schmeitigerind zum geringern Mittine pfiegt Gefallner Stolz herunter sich zu beugen; Doch sparsam und mit Würde wog der Fürst Mir jedes Wort des Beisalls, wie der Herr

Den Diener lobt, ber seine Pflicht gethan. Buttler. Wie ich Guch schrieb, so ist's genau geschebn.

Es hat der Fürst dem Feinde die Armee Es hat der Fürst dem Feinde die Armee Berkauft, ihm Brag und Eger öffnen wollen. Berlassen haben ihn auf dies Gerücht Die Regimenter alle dis auf fünse, Die Terzky'schen, die ihm hieher gesolgt. Die Acht ist ausgesprochen über ihn,

Und ihn zu liefern, lebend ober tot, Ift jeder treue Diener aufgefordert. Gordon. Berrater an dem Raifer - fold ein Berr! Co bochbegabt! D, was ift Menschengröße! Ich fagt' es oft: das fann nicht glücklich enden; Rum Fallstrick ward ibm feine Groß' und Macht Und diefe dunkelichwankende Gewalt. Denn um sich greift ber Mensch, nicht barf man ibn Der eignen Mäßigung vertraun. 3bn balt 2485 In Schranfen nur das deutliche Gefet Und ber Gebräuche tiefgetretne Cpur. Doch unnatürlich war und neuer Art Die Kriegsgewalt in biefes Mannes Sanden: Dem Raifer felber ftellte fie ihn gleich, 2190 Der ftolze Beift verlernte, fich zu beugen. D. fchab' um folden Mann! benn feiner möchte Da feste steben, mein' ich, wo er fiel, Buttler. Spart Cure Rlagen, bis er Mitleid braucht, Denn jest noch ift ber Machtige zu fürchten. 2495 Die Schweden find im Unmarich gegen Caer. Und schnell, wenn wir's nicht rasch entschlossen hindern, Wird die Vereinigung geschehn. Das barf nicht sein! Es darf der Kürft nicht freien Tuges mehr Mus diefem Plat, benn Chr' und Leben hab' ich 2500 Berpfändet, ihn gefangen bier zu nehmen, Und Guer Beiftand ift's, auf den ich rechne. Gordon. D. hatt' ich nimmer biefen Tag gefebn! Aus feiner Sand empfing ich biefe Burbe. Er felber hat dies Schloß mir anvertraut, 2505 Das ich in feinen Rerfer foll verwandeln. Wir Subalternen haben feinen Willen : Der freie Mann, ber mächtige, allein Behorcht bem schönen menschlichen Gefühl. Wir aber find nur Schergen bes Gefetes, 2510

Des graufamen : Geborfam beift die Tugend, Um die der Niedre fich bewerben barf. Buttler. Laft Cuch bas enggebundene Bermögen Richt leid thun. Wo viel Freiheit, ift viel Irrtum. Doch sicher ist der schmale Weg der Pflicht. Gordon. Go hat ihn alles benn verlaffen, fagt 3hr? Er hat das Glück von Taufenden gegründet. Denn foniglich war fein Gemut, und ftets Bum Geben war die volle Sand geöffnet -(Mit einem Seitenblid auf Auttlern.) Bom Staube hat er manchen aufgelefen, Bu bober Chr' und Würden ibn erhöht Und hat sich keinen Freund damit, nicht einen Erfauft, der in der Not ihm Farbe hielt! Buttler. Sier lebt ihm einer, ben er kaum gehofft. Gordon. Ich hab' mich feiner Gunft von ihm erfreut. 2525 Fast zweifl' ich, ob er je in seiner Größe Sich eines Jugendfreunds erinnert hat -Denn fern von ihm hielt mich ber Dienst, fein Muge Berlor mich in ben Mauern diefer Burg, Do ich, von feiner Gnabe nicht erreicht, Das freie Berg im stillen mir bewahrte. Denn als er mich in biefes Schloß gefett. War's ihm noch Ernst um seine Pflicht; nicht fein Bertrauen täusch' ich, wenn ich treu bewahre, Bas meiner Treue übergeben ward. Buttler. So fagt, wollt Ihr die Acht an ihm vollziehn. Mir Eure Silfe leibn, ibn zu verhaften? Gorbon (nach einem nachdentlichen Stillichweigen, fummervoll). Ist es an dem - verhält sich's, wie Ihr sprecht -Sat er ben Raifer, feinen Berrn, berraten,

Das Beer verkauft, die Festungen des Landes

2540

Dem Neichsfeind öffnen wollen — ja, dann ist Nicht Nettung mehr für ihn — Doch es ist hart, Daß unter allen eben mich das Los Zum Bertzeug seines Sturzes muß erwählen. Denn Pagen waren wir am Hof zu Burgau 2545 Zu gleicher Zeit, ich aber war der ältre. Buttler. Ich weiß davon. Gordon. Wohl dreißig Jahre sind's. Da strebte schon Der fühne Mut im zwanzigjähr'gen Jüngling. Ernst über seine Jahre war sein Sinn, 2550 Auf große Dinge männlich nur gerichtet. Durch unfre Mitte ging er stillen Geists,

Sich felber die Gesellschaft; nicht die Luft, Die kindische, ber Anaben jog ihn an;

Doch oft ergriff's ihn plöglich wundersam, Und der geheimnisvollen Bruft entfuhr,

Sinnvoll und leuchtend, ein Gedankenstrahl, Daß wir uns staunend ansahn, nicht recht wissend, Db Wahnsinn, ob ein Gott aus ihm gesprochen.

Buttler. Dort war's, wo er zwei Stock hoch niederstürzte, Als er im Fensterbogen eingeschlummert, Und unbeschäbigt stand er wieder auf. Bon diesem Tag an, sagt man, ließen sich Anwandlungen des Wahnsings bei ihm kwüren.

Gordon. Tieffinn'ger wurd' er, das ist wahr, er wurde Katholisch. Wunderbar hatt' ihn das Wunder Der Nettung umgekehrt. Er hielt sich nun Für ein begünstigt und befreites Wesen, Und keck, wie einer, der nicht straucheln kann, Lief er auf schwankem Seil des Lebens hin. Nachher führt' uns das Schicksal auseinander Weit, weit : er aina der Größe kühnen Weg

Mit schnellem Schritt, ich sah ihn schwindelnd gehn, Ward Graf und Fürst und Herzog und Diktator, Und jetzt ist alles ihm zu klein, er streckt 2575 Die Hände nach der Königskrone aus

Und stürzt in unermeßliches Berderben! Buttler. Brecht ab. Er fommt.

## \_\_\_\_

## Dritter Auftritt

Wallenftein im Gefprach mit bem Burgermeifter von Eger. Die Vorigen.

Wallenstein. Ihr wart sonst eine freie Stadt? Ich seh', Ihr führt den halben Adler in dem Wappen. 2580

Warum ben halben nur?

Bürgermeifter. Wir waren reichsfrei,

Doch seit zweihundert Jahren ist die Stadt Der böhm'schen Kron' verpfändet. Daher rührt's,

2585

Daß wir nur noch den halben Abler führen.

Der untre Teil ist kanzelliert, bis etwa Das Reich uns wieder einlöft.

Das Keia uns wieder einibst.

Wallenstein. Ihr verdientet

Die Freiheit. Haltet euch nur brav. Gebt keinem Aufwieglervolk Gehör. Wie hoch seid ihr Besteuert?

Bürgermeifter (gudt bie Achfeln).

Daß wir's kaum erschwingen können. Die Garnison lebt auch auf unfre Koften.

Bie Garnifon lebt auch auf unfre Roften. 2590 Balleuftein. Ihr follt erleichtert werden. Sagt mir an,

Es sind noch Brotestanten in der Stadt?

(Bitraetmeister studt.)

Ja, ja. Ich weiß es. Es verbergen sich noch viele In diesen Mauern — ja! gesteht's nur frei — Ihr felbst — Nicht wahr?

Aut leible — aciali wade.

(Figiert ihn mit ben Augen. Bürgermeifter erschrickt.)

Seid ohne Furcht. 3ch haffe 2595

Die Jefuiten - Läg's an mir, fie waren längst

Aus Reiches Grenzen - Defbuch ober Bibel!

Mir ift's all eins - Ich hab's ber Welt bewiesen -

In Glogau hab' ich felber eine Rirch'

Den Evangelischen erbauen laffen.

2600

2605

- Sort, Bürgermeifter - wie ift Guer Name?

Bürgermeifter. Pachhälbel, mein erlauchter Fürft.

Ballenstein. Hört — aber sagt's nicht weiter, was ich Guch Rett im Bertraun eröffne.

(3hm die Sand auf die Achfel legend, mit einer gewiffen Feierlichkeit.)

Die Erfüllung

Der Zeiten ift gekommen, Bürgermeifter.

Die Hohen werden fallen, und die Riedrigen

Erheben fich - Behaltet's aber bei Euch!

Die spanische Doppelherrschaft neiget fich

Ru ihrem Ende, eine neue Ordnung

Der Dinge führt sich ein — Ihr saht boch jüngst 2610

Um Simmel die drei Monde?

Bürgermeifter. Mit Entfeten.

Wallenstein. Davon sich zwei in blut'ge Dolchgestalt

Berzogen und verwandelten. Nur einer,

Der mittlere, blieb stehn in seiner Klarheit.

Bürgermeifter. Wir zogen's auf den Türken.

Wallenstein. Türfen! Was ? 2615

3mei Reiche werden blutig untergeben Im Often und im Westen, fag' ich Cuch,

Und nur der lutherische Glaub' wird bleiben.

(Er bemerkt bie gwei anbern.)

Ein starkes Schießen war ja diesen Abend

Bur linken Sand, als wir ben Weg hieber

Gemacht. Bernahm man's auch bier in ber Festuna?

Gordon. Wohl hörten wir's, mein General. Es brachte

Der Wind ben Schall gerad von Süben her.

Buttler. Bon Neuftabt ober Weiben schien's zu kommen. Ballenstein. Das ist ber Weg, auf bem bie Schweben

Wie ftark ist die Besatzung?

Gordon. Hundert achtzig

Dienstfähige Mann, der Rest sind Invaliden. Ballenstein. Und wie viel stehn im Jochimsthal? Gorbon.

Arkebusierer hab' ich bingeschickt,

Den Posten zu verstärken gegen bie Schweben.

Wallenstein. Ich lobe Gure Borficht. Un den Werken Wird auch gebaut. Ich sah's bei der Hereinfahrt.

Gorbon. Weil uns der Rheingraf jest fo nah bedrängt, Ließ ich noch zwei Bafteien ichnell errichten.

Wallenstein. Ihr seid genau in Eures Kaisers Dienst. 2635
Ich bin mit Euch zufrieden, Oberstleutnant. (311 Buttler.)
Der Posten in dem Jochimsthal soll abziehn
Samt allen, die dem Feind entgegenstehn. (311 Gordon.)
In Guern treuen Händen, Kommandant,
Lass' ich mein Weib, mein Kind und meine Schwester. 2640
Denn hier ist meines Bleibens nicht; nur Briefe
Crwart' ich, mit dem frühesten die Festung
Samt allen Regimentern zu verlassen.

# Dierter Aufritt Vorige. Graf Teratu.

Terzky. Willsommne Botschaft! Frohe Zeitungen! Ballenstein. Was bringst du?

Terzfy. Gine Schlacht ift borgefallen 2645 Bei Neuftadt, und die Schweben blieben Sieger.

Wallenstein. Was fagst du? Woher fommt bir diese Nachricht? Terzh. Gin Landmann bracht' es mit von Tirschenreut,

Nach Sonnenuntergang hab's angefangen,
Gin kaiserlicher Trupp von Tachau her 2650
Sei eingebrochen in das schwed'sche Lager,
Zwei Stunden hab' das Schießen angehalten,
Und tausend Kaiserliche sei'n gebiieben,
Jhr Oberst mit, mehr wußt' er nicht zu sagen.

Wallenstein. Wie fäme faiserliches Volk nach Neustadt? 2655

Der Altringer — er müßte Flügel haben —

Stand gestern vierzehn Meilen noch von da;

Des Gallas Völker sammeln sich zu Fraunberg

Und sind noch nicht beisammen. Hätte sich

Der Sups etwa so weit vorgewagt?

Es kann nicht sein. (Ino erscheint).

Terzfy. Wir werden's alsbald hören, Denn hier kommt Ilo fröhlich und voll Gile.

## fünfter Auftritt

Illo. Die Borigen.

Allo (311 Wallenstein). Ein Neitender ist da und will dich sprechen. Terzky. Hat's mit dem Siege sich bestätigt? Sprich! Wallenstein. Was bringt er? Woher kommt er? Allo.

Bon dem Rheingraf 2665

Und was er bringt, will ich voraus dir melden.
Die Schweden stehn fünf Meilen nur von hier.
Bei Neustadt hab' der Piccolomini
Sich mit der Neiterei auf sie geworfen,
Ein fürchterliches Morden sei geschehn,
Doch endlich hab' die Menge überwältigt,

Die Pappenheimer alle, auch ber Max, Der sie geführt — sei'n auf bem Platz geblieben. Ballenstein. Wo ist ber Bote? Bringt mich zu ihm.

(Will abgehen.)

Indem stürzt Fräulein Neubrunn ins Zimmer; ihr folgen einige Bedienten, die burch den Saal rennen.

Neubrunn.

Hilfe! Hilfe!

Illo und Terzin. Was giebt's?

Reubrunn.

Das Fräulein!

Wallenstein und Terzky.

Weiß sie's?

Meubrunn. Sie will sterben. 2675 (Gilt fort, Wallenstein mit Terato und Mu ibr nach.)

## Sechster Auftritt

Buttler und Gordon.

Gorbon (erstannt). Erklärt mir. Bas bedeutete ber Auftritt? Buttler. Sie hat den Mann verloren, den sie liebte,

Der Piccolomini war's, ber umgekommen.

Gordon. Unglücklich Fraulein!

Buttler. Ihr habt gehört, was dieser Ilo brachte, 2680 Daß sich die Schweden siegend nahn.

Gordon. Wohl hört' ich's.

Buttler. Zwölf Regimenter find fie ftart, und fünf Stehn in ber Nab', ben Bergog ju beschütten.

Wir haben nur mein einzig Regiment.

Und nicht zweihundert starf ist die Besatzung. 2685

Gordon. Go ift's.

Buttler. Nicht möglich ift's, mit fo geringer Mannschaft Cold einen Staatsgefangnen zu bewahren.

Gordon. Das feh' ich ein.

Buttler. Die Menge hätte bald das kleine Häuflein 2690 Entwaffnet, ihn befreit. Gordon.

Das ift zu fürchten.

Buttler (nach einer Baufe).

Wist! Ich bin Bürge worden für den Ausgang, Mit meinem Haupte haft' ich für bas feine,

Wort muß ich halten, führ's, wohin es will,

Und ist der Lebende nicht zu bewahren, So ist — ber Tote uns gewiß.

2695

Gordon. Berfteh' ich Cuch? Gerechter Gott! Ihr konntct -

Buttler. Er darf nicht leben.

Gordon. Ihr vermöchtet's!

Buttler. Ihr oder ich. Er sah den letzten Morgen.

Gordon. Ermorden wollt Ihr ihn?

Buttler. Das ist mein Vorsat, 2700

Gordon. Der Eurer Treu' vertraut!

Buttler. Sein boses Schickfal!

Gordon. Des Feldherrn beilige Berfon!

Buttler. Das war er!

Gordon. O, was er war, löscht kein Verbrechen aus! Dbn' Urtel?

Buttler. Die Bollftredung ift ftatt Urtels.

Gordon. Das ware Mord und nicht Gerechtigfeit, 2705 Denn boren muß fie auch ben Schuldigften.

Buttler. Klar ist die Schuld, der Raiser hat gerichtet,

Und feinen Willen nur vollstrecken wir.

Gordon. Den blut'gen Spruch muß man nicht rasch vollziehn, Ein Wort nimmt sich, ein Leben nie zurück. 2710

Buttler. Der hurt'ge Dienft gefällt ben Ronigen.

Gordon. Bu Benfers Dienft drängt fich fein edler Mann.

Buttler. Rein mutiger erbleicht vor fühner That.

Gordon. Das Leben wagt der Mut, nicht das Gewiffen.

Buttler. Mas? Soll er frei ausgehn, bes Krieges Flamme, Die unauslöschliche, aufs neu' entzünden?

| Gordon. Nehmt ihn gefangen, tötet ihn nur nicht,           |
|------------------------------------------------------------|
| Greift blutig nicht dem Gnadenengel vor.                   |
| Buttler. War' die Armee des Kaifers nicht geschlagen,      |
| Möcht' ich lebendig ihn erhalten haben. 2720               |
| Gordon. D, warum schloß ich ihm die Festung auf!           |
| Buttler. Der Ort nicht, fein Verhängnis totet ibn.         |
| Gordon. Auf biefen Ballen war' ich ritterlich,             |
| Des Kaisers Schloß verteibigend, gefunken.                 |
| Buttler. Und tausend brave Männer famen um! 2725           |
| Gordon. In ihrer Pflicht - bas schmückt und ehrt ben Mann; |
| Doch schwarzen Mord verfluchte die Natur.                  |
| Buttler (Eine Schrift hervorlangend.)                      |
| hier ift das Manifest, das uns befiehlt,                   |
| Uns seiner zu bemächtigen. Es ist an Euch                  |
| Gerichtet, wie an mich. Wollt Ihr die Folgen tragen, 2730  |
| Wenn er zum Feind entrinnt durch unfre Schuld?             |
| Gordon. Ich, der Dhumächtige, o Gott!                      |
| Buttler. Nehmt Ihr's auf Cuch! Steht für die Folgen ein!   |
| Mag werden braus, was will! Ich leg's auf Euch.            |

Gordon. D Gott im himmel! Buttler. Wißt Ihr andern Rat, 2735 Des Raifers Meinung zu vollziehen? Sprecht!

Denn fturgen, nicht vernichten will ich ihn.

Gordon. D Gott! Was fein muß, feb' ich flar, wie Ihr, Doch anders schlägt bas Berg in meiner Bruft.

Buttler. Auch dieser Illo, dieser Terzin burfen 2740 Nicht leben, wenn ber Bergog fällt.

2745

Cordon. D, nicht um biefe thut mir's leid. Gie trieb Ihr schlechtes Berg, nicht die Gewalt ber Sterne. Sie waren's, die in seine ruh'ge Bruft

Den Camen bofer Leidenschaft gestreut,

Die mit fluchwürdiger Geschäftigkeit

Die Unglücksfrucht in ihm genährt — Mag sie Des bösen Dienstes böser Lohn ereilen! Buttler. Luch sollen sie im Tod ihm gleich voran.

Berabredt ist schon alles. Diesen Abend Bei eines Gastmahls Freuden wollten wir

Sie lebend greifen und im Schloß bewahren. Biel fürzer ist es so. Ich geh' sogleich,

Die nötigen Befehle zu erteilen.

2750

## Siebenter Auftritt

#### Vorige. Ilo und Terzfh.

Terzin. Nun soll's balb anders werden! Morgen ziehn 2755 Die Schweden ein, zwölftausend tapfre Krieger. Dann grad auf Wien! He! Lustig, Alter! Kein So berb Gesicht zu solcher Freudenbotschaft!

In. Jest ist's an uns, Gesetze vorzuschreiben Und Nach' zu nehmen an den schlechten Menschen, 2760 Den schändlichen, die uns verlassen. Einer Hat's schon gebüßt, der Piccolomini. Ging's allen so, die's übel mit uns meinen! Wie schwer trifft dieser Schlag das alte Haupt! Der hat sein ganzes Leben lang sich abs 2765 Geguält, sein altes Grasenbaus zu fürsten,

Und jest begräbt er seinen einz'gen Sohn! Buttler. Schad' ist's boch um den heldenmüt'gen Ji

Buttler. Schad' ist's boch um den heldenmüt'gen Jüngling, Dem Herzog selbst ging's nah, man sah es wohl.

Ilo. Hört, alter Freund! das ist es, was mir nie Um Herrn gestel, es war mein ew'ger Zank, Er hat die Welschen immer vorgezogen. Auch jeko noch, ich schwör's bei meiner Seele.

| Säh' er uns alle lieber zehnmal tot,                         |
|--------------------------------------------------------------|
| Könnt' er den Freund damit ins Leben rufen. 2773             |
| Terzin. Still, ftill! Nicht weiter! Lag bie Toten ruhn!      |
| Heut gilt es, wer den andern niedertrinkt,                   |
| Denn Cuer Regiment will uns bewirten.                        |
| Bir wollen eine luft'ge Fagnacht halten,                     |
| Die Nacht sei einmal Tag, bei vollen Gläsern 2780            |
| Erwarten wir die schwed'sche Avantgarde.                     |
| Ilo. Ja, laßt uns heut noch guter Dinge sein,                |
| Denn heiße Tage steben uns bebor.                            |
| 7 - 0 1 7                                                    |
| Richt ruhn soll dieser Degen, bis er sich                    |
| In öfterreich'schem Blute satt gebadet. 2783                 |
| Gordon. Pfui, welche Red' ist das, Herr Feldmarschall!       |
| Warum so wüten gegen Euern Kaiser —                          |
| Buttler. Hofft nicht zu viel von diesem ersten Sieg.         |
| Bedenkt, wie schnell des Glückes Rad sich dreht,             |
| Denn immer noch sehr mächtig ist der Raiser. 2790            |
| Illo. Der Raifer hat Soldaten, keinen Feldherrn,             |
| Denn dieser König Ferdinand von Ungarn                       |
| Versteht den Krieg nicht — Gallas? Hat kein Glück            |
| Und war von jeher nur ein Heerverderber.                     |
| Und diese Schlange, der Octavio, 2798                        |
| Rann in die Fersen heimlich wohl verwunden,                  |
| Doch nicht in offner Schlacht bem Friedland stehn.           |
| Terzin. Nicht fehlen fann's uns, glaubt mir's nur. Das Glück |
| Berläßt den Herzog nicht; befannt ist's ja,                  |
| Nur unterm Wallenstein kann Oftreich siegen. 2800            |
| Illo. Der Fürst wird ehestens ein großes heer                |
| Beisammen haben, alles drängt sich, strömt                   |
| Herbei zum alten Ruhme seiner Fahnen.                        |
| Die alten Tage seh' ich wiederkehren,                        |
| Der Große wird er wieder, der er war, 2805                   |

Wie werben sich die Thoren bann ins Aug' Geschlagen haben, die ihn jest verließen!
Denn Länder schenken wird er seinen Freunden
Und treue Dienste kaiserlich belohnen,
Wir aber sind in seiner Gunst die Rächsten. 15811 Gerbon.) 2810
Auch Eurer wird er bann gedenken, wird Euch
Aus diesem Neste ziehen, Eure Treu'
In einem höhern Bosten alänzen lassen.

Gordon. Ich bin vergnügt, verlange höher nicht Sinauf: wo große Sob', ist große Tiefe.

2815

2820

Iso. Ihr habt hier weiter nichts mehr zu bestellen, Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung. Kommt, Terzky. Es wird Zeit zum Abendessen. Was meint Ihr? Lassen wir die Stadt erleuchten, Dem Schwedischen zur Ehr', und wer's nicht thut, Der ist ein Spanischer und ein Verräter.

Terzfy. Last das. Es wird dem Herzog nicht gefallen. Ilo. Bas! Wir sind Meister hier, und feiner soll sich Für kaiserlich bekennen, wo wir herrschen.

— Gut' Nacht, Gordon. Laßt Cuch zum lettenmal 2825 Den Platz empfohlen sein, schieft Runden aus, Zur Sicherheit kann man das Wort noch ändern. Schlag zehn bringt Ihr dem Herzog selbst die Schlüssel, Dann seid Ihr Eures Schließeramtes quitt, Denn morgen ziehn die Schweben in die Festung. 2830

Terafn (im Abgehen gu Buttler).

Ihr kommt doch auch aufs Schloß? Buttler.

Bu rechter Zeit.

(Jene geben ab.)

## Uchter Auftritt

#### Buttler und Gorbon.

2835

2840

2845

2850

Gordon (ihnen nachsehend). Die Unglückseligen! Wie ahnungslos

Sie in das ausgespannte Mordnet fturgen

In ihrer blinden Siegestrunkenheit! -

Ich fann fie nicht beflagen. Diefer Illo,

Der übermütig freche Bofewicht,

Der sich in seines Raisers Blut will baben!

Buttler. Thut, wie er Euch befohlen. Schicft Patrouillen

Berum, forgt für die Sicherheit ber Festung;

Sind jene oben, schließ' ich gleich die Burg,

Daß in ber Stadt nichts von ber That verlaute!

Gordon (angittich). D, eilt nicht fo! Erst fagt mir-

Buttler. Ihr vernahmt's!

Der nächste Morgen schon gehört ben Schweben.

Die Nacht nur ift noch unfer; sie find schnell,

Noch schneller wollen wir sein — Lebet wohl.

Gordon. Ach, Gure Blide fagen mir nichts Gutes.

Beriprechet mir -

Buttler. Der Sonne Licht ist unter,

Herab steigt ein verhängnisvoller Abend —

Sie macht ihr Dünkel sicher. Wehrlos giebt fie

Ihr bofer Stern in unfre Hand, und mitten

In ihrem trunknen Glückeswahne foll

Der icharfe Stahl ihr Leben rafch gerschneiben.

Ein großer Rechenkünstler war der Fürst

Bon jeber, alles wußt' er zu berechnen,

Die Menschen mußt' er, gleich des Brettspiels Steinen, 2855

Nach seinem 3wed zu setzen und zu schieben,

Nicht Anftand nahm er, andrer Ehr' und Bürde

Und guten Ruf zu würfeln und zu spielen.

Gerechnet hat er fort und fort, und endlich Wird doch der Kalful irrig sein; er wird Sein Leben selbst hineingerechnet haben, Wie jener dort in seinem Birkel fallen.

2860

Gorbon. D, feiner Jehler nicht gedenfet jest! An feine Größe benft, an feine Milbe, An feines Herzens liebenswerte Büge, An alle Ebelthaten feines Lebens,

2865

Und laßt sie in das aufgehobne Schwert Als Engel bittend, anadeflebend fallen.

Buttler. Es ist zu spät. Nicht Mitleid darf ich fühlen:

Buttler. Es ift zu spät. Richt Mitleid barf ich fühlen;
Ich barf nur blutige Gedanken haben. (Gerdons hand fassend.)
Gordon! Nicht meines Hasses Trieb — Ich liebe 2871
Den Herzog nicht und hab' dazu nicht Ursach —
Doch nicht mein Haß macht mich zu seinem Mörder.
Sein böses Schicksal ist's. Das Unglück treibt mich,
Die feindliche Zusammenkunft der Dinge. 2875
Es denkt der Mensch, die freie That zu thun,
Umsonst! Er ist das Spielwerk nur der blinden
Gewalt, die aus der eignen Bahl ihm schnell
Die furchtbare Notwendigkeit erschafft.
Bas hälf's ihm auch, wenn mir für ihn im Herzen 2880
Bas redete — Ich muß ihn dennoch töten.

Gordon. D, wenn das Herz Euch warnt, folgt seinem Triebe!

Das Herz ist Gottes Stimme; Menschenwerk

Ist aller Klugheit fünstliche Berechnung.

Bas kann aus blut'ger That Cuch Glückliches 2885

Gedeihen? D, aus Blut entspringt nichts Gutes!

Soll sie Staffel Euch zur Größe bauen?

D, glaubt das nicht — Es kann der Mord bisweilen

Den Königen, der Mörder nie gefallen.

Buttler. Ihr wißt nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch 2890

Die Schweben siegen und so eilend nahn! Gern überließ' ich ihn des Raisers Gnade, Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben. Doch meines Wortes Shre muß ich lösen. Und sterben muß er, ober — hört und wißt! — Ich bin entehrt, wenn uns ber Kürst entsommt.

Gordon. D, folden Mann zu retten -

Buttler (ichneff.) Bas!

Gordon. Ist eines Opfers wert — Seid edelmütig! Das herz und nicht die Meinung ehrt den Mann.

Buttler (talt und ftolg).

Er ift ein großer Herr, der Fürst — Ich aber 2900 Bin nur ein kleines Haupt, das wollt Ihr sagen. Was liegt der Welt dran, meint Ihr, ob der niedrig Geborene sich ehret oder schändet, Wenn nur der Fürstliche gerettet wird. — Ein jeder giebt den Wert sich selbst. Wie hoch ich 2905

— Ein zeber giedt den Wert zug zeloft. Wie poch ich 2905 Mich selbst anschlagen will, das steht bei mir.

So hoch gestelt ift keiner auf ber Erbe, Daß ich mich felber neben ibm verachte.

Den Menschen macht sein Wille groß und klein.

Und weil ich meinem treu bin, muß er sterben.

Gordon. D, einen Felsen streb' ich zu bewegen! Ihr seid von Menschen menschlich nicht gezeugt.

Nicht hindern kann ich Euch, ihn aber rette Ein Gott aus Eurer fürchterlichen Hand. (Sie geben ab.)

surer furusterringen synthe. (sie gehen no.)

2805

2910

## Neunter Auftritt

Gin Zimmer bei ber Bergogin.

Thefla in einem Seffel, bleich, mit geschlofinen Augen. Serzogin und Fräulein von Neubrunn um fie beschäftigt. Wallenstein und die Gräfin im Gewräch.

2930

Ballenstein. Bie wußte fie es benn fo fcnell? Gräfin.

Sie scheint 2015

Unglück geabnt zu haben. Das Gerücht Bon einer Schlacht erschreckte fie, worin

Der faiferliche Oberft fei gefallen.

3ch fab es gleich. Sie flog bem schwedischen

Rurier entgegen und entrif ihm ichnell

Durch Fragen bas unglückliche Gebeimnis.

Bu spät vermißten wir fie, eilten nach;

Ohnmächtig lag fie icon in feinen Armen.

Ballenftein. Go unbereitet mußte biefer Schlag

Sie treffen! Armes Rind! - Bie ift's? Erholt fie fich? (Inbem er fic jur Herzogin wendet.)

Serzogin. Gie ichlägt bie Augen auf. Gräfin.

Thefla (fich umichauenb.)

Gie Tebt!

Mo bin ich?

Ballenftein (tritt ju ihr, fie mit feinen Armen aufrichtenb.)

Romm zu bir Thefla. Gei mein ftarfes Madden! Sieh beiner Mutter liebende Gestalt

Und beines Baters Arme, die dich halten.

Thekla (richtet fich auf.) Wo ist er? Ift er nicht mehr hier? Bergogin. Wer, meine Tochter?

Thekla. Der dieses Unglückswort aussprach -

Berzogin. D, benke nicht baran, mein Kind! Sinweg

Bon diesem Bilde wende die Gedanken. Wallenstein. Lagt ihren Rummer reden! Lagt fie flagen! 2935

Mischt eure Thränen mit ben ihrigen. Denn einen großen Schmerz hat fie erfahren; Doch wird fie's überstehn, benn meine Thefla

Bat ihres Laters unbezwungenes Berg.

Thekla. Ich bin nicht frank. Ich habe Kraft, zu ftebn. Was weint die Mutter? Sab' ich sie erschreckt?

Es ift vorüber, ich besinne mich wieder. (Sie ift aufgestanden und fucht mit ben Augen im Rimmer. Wo ift er? Man verberge mir ibn nicht. Ich habe Stärke gnug, ich will ihn hören.

Serzogin. Rein, Thekla! Diefer Unglücksbote foll Nie wieder unter beine Augen treten.

Mein Bater --

Wallenstein. Liebes Rind !

Thefla. Ich bin nicht schwach. Ich werde mich auch bald noch mehr erholen.

2945

2950

2960

Gemähren Sie mir eine Bitte!

Wallenstein. Sprich!

Thetla. Erlauben Sie, daß biefer fremde Mann Gerufen werbe, daß ich ihn allein

Vernehme und befrage.

Bergogin. Nimmermehr! Gräfin. Nein! Das ift nicht zu raten! Gieb's nicht zu! Walleustein. Warum willst du ihn sprechen, meine Tochter? Thetla. 3ch bin gefaßter, wenn ich alles weiß.

Ich will nicht hintergangen fein. Die Mutter Will mich nur schonen. Ich will nicht geschont sein. Das Schredlichste ift ja gefagt, ich fann Nichts Schredlichers mehr boren.

Grafin und Bergogin (gu Ballenftein). Thu es nicht! Thekla. Ich wurde überrascht von meinem Schrecken.

Mein Berg verriet mich bei bem fremden Mann, Er war ein Zeuge meiner Schwachbeit, ja. Ich fant in feine Urme - bas beschämt mich. Berftellen muß ich mich in feiner Achtung,

Und sprechen muß ich ihn, notwendig, daß Der fremde Mann nicht ungleich von mir bente.

2965 Wallenstein. Ich finde, fie hat recht - und bin geneigt,

Ihr biefe Bitte ju gewähren. Ruft ibn.

(Fraulein Neubrunn gebt binaus.)

Bergogin. Ich, beine Mutter, aber will dabei fein. Thefla. Um liebsten fprach' ich ibn allein. Ich werde Alebann um fo gefakter mich betragen.

2970

2975

Wallenstein (gur Bergogin).

Lag es geschehn. Lag fie's mit ihm allein Ausmachen. Es giebt Schmerzen, wo ber Menich Sich felbit nur belfen fann, ein ftarfes Berg Will fich auf feine Stärke nur verlaffen. In ihrer, nicht an fremder Bruft muß fie Rraft ichöpfen, biefen Schlag zu überftebn. Es ift mein ftarkes Madden, nicht als Weib. Als Heldin will ich sie behandelt sehn. (Er will gehen.)

Gräfin (halt ibn). Wo gehft du bin? Ich borte Terzfn fagen, Du benkest morgen fruh von bier zu gebn. Uns aber bier zu lassen.

Wallenstein.

Sa; ihr bleibt Dem Schute madrer Manner übergeben.

Grafin. D, nimm uns mit bir, Bruber! Lag uns nicht In biefer buftern Ginfamkeit bem Ausgang Mit forgendem Gemüt entgegen harren. 2985 Das gegenwärt'ge Unglück trägt sich leicht; Doch grauenvoll vergrößert es der Zweifel Und der Erwartung Qual dem weit Entfernten.

Ballenstein. Ber fpricht von Unglud? Befre beine Rede. 3ch hab' ganz andre Hoffnungen. 2990

Gräfin. Go nimm uns mit. D, lag uns nicht gurud In diesem Ort ber traurigen Bedeutung, Denn schwer ift mir bas Berg in biefen Mauern, Und wie ein Totenkeller haucht's mich an; Ich kann nicht sagen, wie ber Ort mir wibert. 2995 D, führ' uns weg! Romm, Schwester, bitt' ihn auch. Daß er uns fortnimmt! Silf mir, liebe Nichte!

Ballenstein. Des Ortes bose Zeichen will ich ändern, Er sei's, der mir mein Teuerstes bewahrte.

Meubrunn (fommt gurud).

Der schwed'sche Herr!

Wallenstein. Laßt sie mit ihm allein. (916.) 3000

Herzogin (zu Thekla).

Sieh, wie du dich entfärbtest! Kind, du kannst ihn Unmöglich sprechen. Folge deiner Mutter.

Thekla. Die Neubrunn mag benn in ber Rähe bleiben. (Berzogin und Eräfin geben ab.)

### Zehnter Auftritt

Thefla. Der ichwedische Sauptmann, Franlein Menbrunn.

Sauptmann (naht fich ehrerbietig).

Prinzessin — ich — muß um Berzeihung bitten, Mein unbesonnen rasches Wort — Wie konnt' ich — 3005

Thekla (mit edelm Anstand).

Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn, Gin ungludsvoller Zufall machte Sie Aus einem Fremdling fchnell mir jum Bertrauten.

Hauptmann. Ich fürchte, daß Sie meinen Anblick haffen, Denn meine Zunge sprach ein traurig Wort.

Thekla. Die Schuld ist mein. Ich selbst entriß es Ihnen, Sie waren nur die Stimme meines Schickfals. Mein Schrecken unterbrach den angefangnen Bericht. Ich bitte drum, daß Sie ihn enden.

Sauptmann (bedenflich).

Prinzeffin, es wird Ihren Schmerz erneuern.

3015 **Thekla.** Ich bin barauf gefaßt — Ich will gefaßt fein.
Wie fing bas Treffen an? Bollenden Sie.

Sandtmann. Wir ftanden, feines Aberfalls gewärtig Bei Neuftadt ichwach verschanzt in unserm Lager. Alls gegen Abend eine Wolfe Staubes 3020 Aufstieg vom Bald ber, unfer Bortrab fliebend Ins Lager fturzte, rief, ber Feind fei ba. Wir batten eben nur noch Beit, uns ichnell Aufs Bferd zu werfen, ba durchbrachen ichon. In vollem Roffeslauf daber gefprenat. 3025 Die Bappenbeimer den Berbad : idnell war Der Graben auch, ber fich ums Lager gog. Bon biefen fturm'iden Scharen überflogen. Doch unbesonnen hatte fie ber Mut Borausgeführt den andern, weit babinten 3030 War noch bas Fußvolf, nur die Pappenbeimer waren

Dem fühnen Führer fühn gefolgt. — (Thekla macht eine Bewegung. Der Sauptmann halt einen Augenblid inne, bis sie ibm einen Wink giebt, fortaufabren.)

Bon vorn und von den Flanken faßten wir Sie jeho mit der ganzen Reiterei
Und drängten sie zurück zum Graben, wo 3035
Das Juhvolk, schnell geordnet, einen Rechen
Bon Piken ihnen starr entgegenstreckte.
Richt vorwärts konnten sie, auch nicht zurück,
Gekeilt in drangvolk fürchterliche Enge.
Da rief der Rheingraf ihrem Führer zu, 3040
In guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben,
Doch Oberst Viccolomini

(Thekla, schwindelnd, faßt einen Sessel.) Ihn machte

Der Helmbusch kenntlich und das lange Haar, Bom raschen Nitte war's ihm losgegangen — Zum Graben winkt er, sprengt, der Erste, selbst 3045 Sein edles Noß darüber weg, ihm stürzt Das Regiment nach — boch — schon war's geschehen! Sein Pferd, von einer Partisan durchstoßen, bäumt Sich wittend, schleubert weit den Reiter ab.

Und hoch weg über ihn geht die Gewalt

d hoch weg über ihn geht die Gewalt 3050

3055

3060

3065

3070

Der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend.

(Thella, welche bie letten Reben mit allen Zeichen wachsender Angst begleitet, berfällt in ein heftiges Zittern, sie wil finten; Fraulein Neubrunn eilt hingu und empfängt sie in ibren Armen.)

Neubrunn. Mein treues Fräulein -

Sauptmann (gerührt). Ich entferne mich.

Thekla. Es ist vorüber — Bringen Sie's zu Ende.

Sauptmann. Da ergriff, als fie den Führer fallen fahn,

Die Truppen grimmig wütende Berzweiflung.
Der eignen Rettung benkt jest keiner mehr.

Ber eignen Rettung dentt jest teiner mehr Gleich wilden Tigern fechten sie : es reixt

Ihr ftarrer Widerstand Die Unfrigen,

Und eher nicht erfolat des Kampfes Ende.

Als bis der lette Mann gefallen ist.

Thefla (mit Bitternber Stimme).

Und wo - wo ist - Sie sagten mir nicht alles.

Sauptmann (nach einer Panfe.)

Heut früh bestatteten wir ihn. Ihn trugen Zwölf Jünglinge der edelsten Geschlechter,

Das ganze Heer begleitete bie Bahre.

Ein Lorbeer schmuckte seinen Sarg, drauf legte Der Abeingraf selbst ben eignen Siegerbegen.

Auch Thränen fehlten feinem Schickfal nicht,

Denn viele find bei uns, die feine Großmut Und seiner Sitten Freundlichkeit erfahren,

Und alle rührte fein Gefchick. Gern hatte

Der Rheingraf ihn gerettet, doch er felbst Bereitelt' es: man faat, er wollte sterben.

Reubrunn (gerührt zu Thefla, welche ihr Angesicht verhüllt hat).

Mein teures Fräulein - Fräulein, febn Gie auf! D. warum mußten Gie barauf bestehn!

Thekla. - Do ift fein Grab?

Sanvimann. In einer Rlosterfirche 3075

Bei Neuftadt ift er beigefett, bis man Bon feinem Bater Nachricht eingezogen.

Thekla. Wie beißt das Rlofter?

Sauvimann.

Sanft Rathrinenftift. Ist's weit bis dahin?

Thefla.

Sieben Meilen gablt man. Sauvtmann.

Thefla. Wie geht ber Weg?

Man fommt bei Tiridenreut 3080 Sauvimann. Und Kalfenberg burch unfre ersten Roften.

Thefla. Wer kommandiert fie?

Sauvimann. Dberft Gedenborf.

Thetla (tritt an ben Difc und nimmt aus bem Schmudfaficen einen Ring).

Sie haben mich in meinem Schmerz gefehn

Und mir ein menschlich Berg gezeigt - Empfangen Gie (indem fie ibm ben Ring giebt)

Ein Angebenken biefer Stunde - Gehn Sie.

3085

Sauptmann (befturat). Pringeffin -

(Thefla wintt ibm fdweigend, ju geben, und berläßt ibn. Saubtmann jaubert und will reben. Fraulein Reubrunn wieberholt ben Bint. Er geht ab.)

## Elfter Auftritt

Thefla. Reubrunn.

Thefla (fällt ber Neubrunn um ben Sals).

Bett, aute Neubrunn, zeige mir die Liebe, Die du mir ftets gelobt! Beweise bich MIS meine treue Freundin und Gefährtin! - Wir muffen fort, noch biefe Nacht.

Fort, und wohin? 3090 Menhrunn.

Thekla. Bobin? Es ift nur ein Ort in ber Belt!

Mo er bestattet lieat, zu feinem Sarge!

Neubrunn. Bas können Sie bort wollen, teures Fräulein? Thefla. Was dort, Ungludliche! Go würdest du

Richt fragen, wenn du je geliebt. Dort, bort 3095 Aft alles, was noch übria ist von ibm.

Der einz'ae Fleck ist mir die gange Erbe.

D, halte mich nicht auf! Romm und mach' Anstalt! Laft uns auf Mittel benten, zu entflieben.

Neubrunn. Bedachten Sie auch Ihres Baters Born? Thetla. 3ch fürchte feines Menschen Burnen mehr.

Neubrunn. Den Sohn der Welt! Des Tadels arge Zunge! 3100 Thekla. Ich fuche einen auf, ber nicht mehr ift.

Will ich benn in die Arme - o mein Gott!

Ich will ja in die Gruft nur des Geliebten. 3105 Neubrunn. Und wir allein, zwei bilflos ichwache Weiber? Thetla. Wir waffnen uns, mein Urm foll bich beschüten.

Neubrunn. Bei bunfler Nachtzeit?

Theffa. Nacht wird uns verbergen.

Renbrunn. In Diefer rauben Sturmnacht?

Thekla. Ward ibm fanft

Gebettet unter ben Sufen feiner Roffe? Renbrunn. D Gott! - und bann bie vielen Reindespoften! Man wird und nicht burchlaffen.

Thekla. Es find Menschen.

Frei geht das Unglück burch bie gange Erde!

Renbrunn. Die weite Reife -

Thefla. Bablt ber Bilger Meilen,

Wenn er zum fernen Gnadenbilde wallt? 3115 Renbrunn. Die Möglichkeit, aus biefer Stadt zu fommen? Thetla. Gold öffnet uns die Thore. Geh nur, geh! Reubrung. Wenn man uns fennt?

Thekla. In einer Flüchtigen.

Berzweifelnden fucht niemand Friedlands Tochter. Renbrunn. 280 finden wir die Pferde zu der Flucht? 3120 Thekla. Mein Ravalier verschafft fie. Weh und ruf ibn! Reubrunn. Wagt er bas ohne Wiffen feines Berrn? Thetla. Er wird es thun. D geb nur! Raubre nicht.

Renbrunn. Ach! und was wird aus Ihrer Mutter werden. Wenn Sie verschwunden find?

Thefla (fich besinnend und schmerzvoll vor fich hinschanend). O meine Mutter! Renbrunn. Go viel schon leidet sie, die gute Mutter,

Soll fie auch biefer lette Schlag noch treffen? Thekla. 3ch fann's ihr nicht ersparen! - Geb nur, geb! Renbrunn. Bedenken Gie boch ja wohl, was Gie thun. Thefla. Bedacht ift schon, was zu bedenken ift. Reubrunn. Und find wir bort, was foll mit Ihnen werden? Thefla. Dort wird's ein Gott mir in die Geele geben. Reubrunn. 3br Berg ift jest voll Unrub', teures Fraulein.

Das ift der Weg nicht, der zur Rube führt.

Thekla. Bur tiefen Rub', wie er fie auch gefunden. 3135

- D eile, geh! Mad' feine Worte mebr! Es zieht mich fort, ich weiß nicht, wie ich's nenne, Unwiderstehlich fort zu feinem Grabe! Dort wird mir leichter werden, augenblidlich! Das bergerstidende Band bes Echmergens wird 3140 Sich löfen - Meine Thranen werden fließen. D geh, wir konnten länast ichon auf dem Beg fein. Richt Rube find' ich, bis ich diesen Mauern Entronnen bin - fie stürzen auf mich ein -Fortstokend treibt mich eine dunkle Macht

Bon bannen - Was ift bas für ein Gefühl! Es füllen fich mir alle Räume biefes haufes Mit bleichen, hoblen Geifterbildern an -

Ich habe keinen Platz mehr — Immer neue! Es brängt mich bas entsetliche Gewimmel 3150 Aus diesen Wänden fort, die Lebende! Renbrunn. Sie setzen mich in Angst und Schrecken, Fräulein, Daß ich nun selber nicht zu bleiben wage. Ich geh' und rufe gleich den Rosenberg. (Geht ab.)

# Zwölfter Auftritt

#### Thekla.

Thekla. Sein Geift ift's, ber mich ruft. Es ist die Schar 3155 Der Treuen, die fich rächend ihm geopfert. Unedler Säumnis flagen fie mich an. Sie wollten auch im Tod nicht von ihm laffen, Der ihres Lebens Führer war - Das thaten Die roben Bergen, und ich follte leben! 3160 - Rein! Auch für mich ward jener Lorbeerfrang, Der beine Totenbabre ichmudt, gewunden. Bas ift das Leben ohne Liebesglang? 3ch werf' es bin, da fein Gehalt verschwunden. Ja, da ich bich, ben Liebenden, gefunden, 3165 Da war bas Leben etwas. Glänzend lag Bor mir der neue goldne Tag! Mir träumte von zwei bimmeliconen Stunden. Du ftandest an bem Eingang in die Welt, Die ich betrat mit flösterlichem Zagen, 3170 Sie war von taufend Sonnen aufgehellt. Ein guter Engel schienst bu bingestellt, Mich aus der Kindheit fabelhaften Tagen Schnell auf bes Lebens Gipfel bingutragen. Mein erft Empfinden war des himmels Glud,

Gott!

In dein Herz siel mein erster Blick!
(Sie sinkt bier in Nachdenken und fährt dann mit Zeichen des Grauens auf.)

— Da kommt das Schicksal — roh und kalt
Faßt es des Freundes zärtliche Gestalt
Und wirft ihn unter den Hufschlag seiner Pferde —

— Das ist das Los des Schönen auf der Erde!

3180

# Dreizehnter Auftritt

Thefla. Fraulein Neubrunn mit bem Stallmeifter.

Bier ift er, Fraulein, und er will es thun. Menbrunn. Thetla. Willft bu und Pferde ichaffen, Rosenberg? Stallmeifter. 3ch will fie fchaffen. Thekla. Willst du uns begleiten? Stallmeifter. Mein Fraulein, bis ans End' ber Welt. Thekla. Du kannst Bum Bergog aber nicht gurud mehr fehren. 3185 Stallmeifter. 3ch bleib' bei Ihnen. Thekla. Ich will dich belohnen Und einem andern herrn empfehlen. Rannst du Uns aus der Festung bringen unentdect? Stallmeister. 3ch fann's. Thefla. Wann fann ich gebn? Stallmeifter. In diefer Stunde. - Wo geht die Reise bin? Thefla. Nach - fag's ihm, Neubrunn! 3190 Reubrunn. Nach Neuftadt. Wohl. Ich geh', es zu beforgen. (916.) Stallmeister.

Neubrunn. Ach, da fommt Ihre Mutter, Fräulein.

Thefla.

# Dierzehnter Auftritt

Thefin, Reubrunn, Die Bergogin.

Herzogin. Er ist hinweg, ich sinde dich gesaßter. Thekla. Ich bin es, Mutter — Lassen Sie mich jeht Bald schlafen gehen und die Neubrunn um mich sein. 3195 Ich brauche Rub'.

Herzogin. Du sollst sie haben, Thekla. Ich geh' getröstet weg, ba ich ben Vater Beruhigen kann.

Thekla. Gut' Nacht benn, liebe Mutter! (Sie fällt ihr um ben Hals und umarmt fie in großer Bewegung.)

Herzogin. Du bift noch nicht ganz ruhig, meine Tochter,
Du zitterst ja so heftig, und bein Herz
Rlovst börbar an bem meinen.

Thekla. Schlaf wird es Befänftigen — Gut' Nacht, geliebte Mutter! Endem sie aus den Armen der Butter sich losmacht, fällt der Vorhang.)

# Fünfter Aufzug

Buttlers Zimmer.

#### Erfter Auftritt

Buttler. Major Geralbin.

Buttler. Zwölf ruftige Dragoner sucht Ihr aus, Bewaffnet sie mit Riken, benn kein Schuk

Darf fallen - Un bem Ekfaal nebenbei 3205 Berftedt Ihr fie, und wenn ber Nachtisch auf-Gefett, bringt ibr berein und ruft : Wer ist Out faiferlich? - Ich will ben Tisch umfturgen -Dann werft ihr euch auf beide, ftoft fie nieder. Das Schloft wird wohl verriegelt und bewacht. 3210 Daß fein Gerücht dabon jum Fürsten bringe. Geht jett - Sabt Ihr nach Sauptmann Deverour Und Macdonald geschickt? Offeich find fie bier, (Geht ab.) Geraldin. Buttler. Rein Aufschub ift zu wagen. Auch die Burger Erflären fich für ibn, ich weiß nicht, welch 3215 Gin Schwindelgeift die gange Stadt ergriffen. Sie febn im Bergog einen Friedensfürften Und einen Stifter neuer goldner Beit. Der Rat bat Waffen ausgeteilt; ichon haben Sich ihrer bundert angeboten, Wache 3220 Bei ibm zu thun. Drum gilt es, schnell zu fein. Denn Keinde brobn von außen und von innen.

# Zweiter Auftritt

Buttler. Sauptmann Deberoug und Macdonald.

Macdonald. Da find wir, General.

Deveroug. Was ist die Losung?

Buttler. Es lebe ber Raifer!

Beibe (treten gurud). Die ?

Buttler. Haus Östreich lebe!

Deveroug. Ist's nicht der Friedland, dem wir Treu' ge=

schworen? 3225 Macdonald. Sind wir nicht hergeführt, ihn zu beschützen?

Buttler. Wir einen Reichsfeind und Verräter schützen?

Deveroug. Nun ja, du nahmst uns ja für ihn in Pflicht.

Macdonald. Und bift ihm ja hieher gefolgt nach Eger. Buttler. Ich that's, ihn besto sichrer zu verderben.

Deverong. Ja so!

Macdonald. Das ist was anders.

Buttler (zu Deveroug). Elenber!

So leicht entweichst bu von ber Pflicht und Fahne? Deverour. Zum Teufel, herr! Ich folgte beinem Beispiel,

Rann ber ein Schelm fein, bacht' ich, fannst bu's auch. Machonald. Wir benken nicht nach. Das ift beine Sache! 3235

Du bift ber General und fommandierft,

Wir folgen dir, und wenn's zur Solle ginge.

Buttler (befänftigt). Nun gut! Wir kennen einander.

Macdonald. Ja, bas benk' ich.

Deverong. Wir sind Soldaten der Fortuna, wer

Das meiste bietet, hat uns.

Macdonald. Ja, so ist's 3240

Buttler. Jest follt ihr ehrliche Soldaten bleiben.

Deveroux. Das find wir gerne.

Buttler. Und Fortune machen.

Macdonald. Das ift noch beffer.

Buttler. Soret an.

Beide. Wir hören.

Buttler. Es ift bes Raifers Will' und Ordonnang

Den Friedland lebend ober tot zu fahen.

Deveroug. Go fteht's im Brief.

Macdonald. Ja, lebend oder tot.

Buttler. Und stattliche Belohnung wartet bessen,

Un Geld und Gütern, der die That vollführt.

Deveroux. Es klingt gang gut. Das Wort klingt immer gut Bon borten her. Ja, ja! Wir wissen schon! 3250

So eine guldne Unabenfett' etwa,

Gin frummes Roff, ein Pergament und fo was.

- Der Fürst zahlt beffer.

Macdonald. Ja, der ist splendid.

Buttler. Mit bem ift's aus. Sein Glücksftern ift gefallen.

Macdonald. Ist das gewiß?

Buttler. Ich fag's euch.

Deveroux.

Ist's vorbei 3255

Mit feinem Glud?

Buttler. Vorbei auf immerdar.

Er ist so arm wie wir.

Macdonald. So arm wie wir?

Deveroug. Ja, Macdonald, da muß man ihn verlaffen.

Buttler. Berlaffen ift er schon von zwanzigtaufend.

Wir muffen mehr thun, Landsmann. Kurz und gut! 3260

- Wir muffen ihn toten. (Beide fahren gurud.)

Beide. Töten ?

Buttler. Töten, fag' ich.

- Und dazu hab' ich euch erlesen.

Beide. Uns?

Buttler. Cuch, Hauptmann Deveroug und Macdonald.

Deveroug (nach einer Baufe). Bahlt einen andern. Machonald. Sa, wählt einen anbern.

Buttler (Au Deverour).

Erfdreckt's bich, feige Memme? Wie? Du haft 3265

Deveroug. Hand an den Feldherrn legen — das bedent'!

Macdonald. Dem wir bas Jurament geleistet haben!

Buttler. Das Jurament ist null mit feiner Treu.

Deveroug. Hör', General! Das dünkt mir doch zu gräßlich. 3270 Macdonald. Ja, das ist wahr! Man hat auch ein Gewissen. Deveroug. Wenn's nur der Chef nicht wär', der uns so lang

Gekommandiert hat und Respekt gefordert.

Buttler. Ist das der Anstoß?

Deweroug. Ja! Hör'! Wen du fonst willst! Dem eignen Sohn, wenn's Kaisers Dienst verlangt, 3275

Will ich bas Schwert ins Eingeweibe bohren — Doch fieb, wir find Solbaten, und ben Felbherrn

Ermorben, bas ift eine Gund' und Frevel,

Davon fein Beichtmönch absolvieren fann.

Buttler. Ich bin dein Papst und absolviere dich. 3280 Entschließt euch schnell.

Deveroux (steht bedentlich). Es geht nicht.

Macdonald. Rein, es geht nicht.

Buttler. Nun benn, so geht — und — schickt mir Pestaluten.

Deveroux (stutt). Den Pestalut - hum!

Macdonald. Was willst du mit diesem?

Buttler. Wenn ihr's verschmäht, es finden sich genug —

Deveroug. Nein, wenn er fallen muß, so können wir 3285 Den Breis so aut verdienen als ein andrer.

- Was denkst du, Bruder Macbonald?

Macdonald. Ja, wenn

Er fallen muß und foll, und 's ist nicht anders, Co mag ich's diesem Pestalut nicht gönnen.

Deveroux (nach einigem Befinnen). Wann foll er fallen? Buttler.

Beut, in dieser Racht, 3290

Denn morgen ftehn die Schweden por ben Ihoren. Deverour. Stebst du mir für die Folgen, General?

Buttler. 3ch fteb' für alles.

3ft's bes Raifers Mill'? Deperour.

Sein netter runder Will'? Man hat Erempel,

Daß man den Mord liebt und den Mörder ftraft. 3295

Buttler. Das Manifest fagt : lebend ober tot.

Und lebend ift's nicht möglich, seht ihr felbst -Deveroux. Tot also! Tot - Wie aber kommt man an ibn?

Die Stadt ift angefüllt mit Terztw'iden.

Macdonald. Und bann ift noch ber Terzfy und der 3llo - 3300 Buttler. Mit biefen beiben fängt man an, versteht fich.

Deverour. Mas? Collen bie auch fallen?

Buttler. Die zuerft.

Macdonald. Bor', Deverour - bas wird ein blut'aer Abend. Deverour. Saft bu ichon beinen Mann bazu? Trag's mir auf. 3305

Buttler. Dem Major Geralbin ift's übergeben.

Es ift beut Faknacht, und ein Effen wird

Begeben auf bem Schloß; bort wird man fie

Bei Tafel überfallen, niederstoßen -

Der Bestalut, ber Lekley find dabei -

Deverour. Bor'. General! Dir fann es nichts verschlagen - 3310 Bor' - laß mich taufden mit bem Geralbin.

Buttler. Die fleinere Gefahr ift bei bem Bergog.

Deverour. Gefahr! Bas, Teufel! benfft bu von mir, Berr? Des Bergogs Mug', nicht feinen Degen fürcht' ich.

Buttler. Was fann sein Aug' bir schaben?

Deverour. Alle Teufel! 3315

Du fennst mich, daß ich feine Memme bin. Doch fieh, es find noch nicht acht Tag', daß mir Der Herzog zwanzig Goldstück reichen lassen Zu diesem warmen Rock, den ich hier anhab' — Und wenn er mich nun mit der Pike sieht 3320 Dastehn, mir auf den Rock sieht — sieh — so — so — Der Teusel hol' mich! ich bin keine Memme.

Buttler. Der Herzog gab bir diesen warmen Rock, Und du, ein armer Wicht, bedenkst dich, ihm Dafür den Degen durch den Leib zu rennen.

Und einen Rock, der noch diel wärmer hält, Hing ihm der Kaiser um, den Fürstenmantel.
Wie dankt er's ihm? Mit Aufruhr und Verrat.

Deveroug. Das ift auch wahr. Den Danter hol' ber Teufel!

Buttler. Und willst du dein Gewissen 3330 Beruhigen, darfst du den Rock nur ausziehn,

So kannst du's frisch und wohlgemut vollbringen. **Macdonald.** Ja, da ist aber noch was zu bedenken — **Buttler.** Was giebt's noch zu bedenken, Macdonald?

Macdonald. Was hilft uns Wehr und Waffe wider ben? 3335 Er ist nicht zu verwunden, er ist fest.

Buttler (fahrt auf). Was wird er -

Macdonald. Gegen Schuß und hieb! Er ist

Gefroren, mit der Teufelskunst behaftet, Sein Leib ist undurchdringlich, fag' ich bir.

Deverong. Ja, ja! In Ingolstabt war auch so einer, 3340 Dem war die Haut so sest wie Stahl, man mußt' ihn Zuletzt mit Flintenkolben niederschlagen.

Macdonald. Hört, was ich thun will!

Deveroux. Sprich.

Macdonald. Sch kenne hier

Im Moster einen Bruder Dominikaner Aus unfrer Landsmannschaft, der soll mir Schwert 3345

und Bife tauchen in geweihtes Waffer Und einen fraft'gen Segen brüber fprechen, Das ift bewährt, bilft gegen jeben Bann.

Buttler. Das thue, Macdonald. Jett aber geht. Wählt aus dem Regimente zwanzig, dreißig 3350 Handseste Kerls, laßt sie dem Kaiser schwören — Wenn's elf geschlagen — wenn die ersten Runden Bassiert sind, führt ihr sie in aller Stille

Dem Hause zu — Ich werde selbst nicht weit sein.

Deveroug. Wie kommen wir durch die Hartschiers und Garsben, 3355

Die in dem innern Hofraum Bache stehn?
Buttler. Ich hab' des Orts Gelegenheit ersundigt.
Durch eine hintre Pforte führ' ich euch,
Die nur durch einen Mann verteidigt wird.
Mir giebt mein Rang und Amt zu jeder Stunde 3360
Einlaß beim Herzog. Ich will euch vorangehn,
Und schnell mit einem Dolchstoß in die Kehle
Durchbohr' ich den Hartschier und mach' euch Bahn.

Deverong. Und sind wir oben, wie erreichen wir Das Schlafgemach bes Fürsten, ohne baß Das Hofgesind' erwacht und Lärmen ruft? Denn er ist hier mit großem Comitat.

Buttler. Die Dienerschaft ist auf dem rechten Flügel, Er haßt Geräusch, wohnt auf dem linken ganz allein.

Deberong. War's nur vorüber, Macbonalb — Mir ift 3370 Seltsam babei zu Mute, weiß ber Teufel.

Macdonald. Mir auch. Es ift ein gar gu großes haupt. Man wird uns fur zwei Bofewichter halten.

Buttler. In Glanz und Chr' und Überfluß könnt ihr Der Menschen Urteil und Gered' verlachen. 3375

Deverour. Wenn's mit der Ehr' nur auch fo recht gewiß ift.

Buttler. Seib unbesorgt. Ihr rettet Kron' und Reich Dem Ferbinand. Der Lohn kann nicht gering sein. Deveroug. So ist's sein Zweck, den Kaiser zu entthronen? Buttler. Das ist er! Kron' und Leben ihm zu rauben! 3380 Deveroug. So müßt' er fallen durch des Henkers Hand,

Deveroug. So müßt' er fallen durch des Henkers Hand, Wenn wir nach Wien lebendig ihn geliefert? Buttler. Dies Schickfal könnt' er nimmermehr vermeiden. Deveroug. Komm, Macdonald! Er soll als Feldherr enden Und ehrlich fallen von Soldatenhänden. (Sie gehen al.) 3385

#### Dritter Auftritt

Ein Saal, aus bem man in eine Galerie gelangt, bie fich weit nach hinten verliert.

Wallenftein sist an einem Tisch. Der ichwedische Sauptmann steht vor ihm. Balb barauf Gräfin Terzih.

Wallenstein. Empfehlt mich Euerm Herrn. Ich nehme teil An seinem guten Glück, und wenn Ihr mich So viele Freude nicht bezeigen seht, Als diese Siegespost verdienen mag, So glaubt' es ist nicht Mangel guten Willens, Denn unser Glück ist nunmehr eins. Lebt wohl! Nehmt meinen Dank für Eure Müh'. Die Festung Soll sich Euch aufthun morgen, wenn Ihr kommt.

(Schwedischer Sauptmann geht ab. Wallenstein fist in tiefen Gedanten, ftarr vor fich hins sehend, den Kopf in die Hand gesenkt. Gräfin Terzt vritt herein und siecht eine Zeit lang von ihm unbemerkt; endlich macht er eine rasche Bewegung, erblidt fie und fast sich fonell.)

Rommst du von ihr? Erholt sie sich? Was macht sie? Gräfin. Sie soll gefaßter sein nach dem Gespräch, 3395 Sagt mir die Schwester — Jett ist sie zu Bette. Ballenstein. Ihr Schmerz wird fanfter werden. Sie wird weinen.

Gräfin. Auch dich, mein Bruder, find' ich nicht wie fonft.

Nach einem Sieg erwartet' ich bich beitrer.

D, bleibe ftart! Erhalte du uns aufrecht,

3400

Denn du bist unser Licht und unfre Conne.

Ballenstein. Sei ruhig. Mir ist nichts — Wo ist bein Mann? Gräfin. Zu einem Gastmahl sind sie, er und Illo.

Ballenftein (fteht auf und macht einige Schritte burch den Gaat).

Es ift schon finftre Racht - Gen auf bein Zimmer.

Gräfin. Heiß mich nicht gehn, o laß mich um dich bleiben. 3405 Ballenstein (ist ans Fenster getreten).

Am himmel ift geschäftige Bewegung,

Des Turmes Fahne jagt ber Wind, schnell geht

Der Wolfen Bug, die Mondessichel wanft,

Und durch die Racht zucht ungewisse Belle.

- Rein Sternbild ift zu fehn! Der matte Schein bort,

Der einzelne, ist aus der Kassiopeia,

3411

Und dahin steht der Jupiter — Doch jetzt

Dedt ihn die Schwärze des Gewitterhimmels!

Grafin (die ihm traurig gufieht, faßt ihn bei der Sand).

Was sinnst bu?

Wallenstein. Mir beucht, wenn ich ihn fahe, war' mir wohl. 3415 Es ist ber Stern, ber meinem Leben strahlt,

Und wunderbar oft stärkte mich sein Anblick. (Bause.)

Gräfin. Du wirst ihn wieder fehn.

Ballenftein (ift wieder in eine tiefe Berftrenung gefallen, er ermuntert fich und wendet fich ichnell gur Grafin).

Ihn wieder fehn? - D niemals wieder!

Gräfin.

Wie?

Ballenftein. Er ift babin - ift Ctaub!

Gräfin. Ben meinft du benn? 3420

Wallenstein. Er ist ber Glückliche. Er hat vollendet.

Für ihn ift feine Bukunft mehr, ihm fpinnt

Das Schickfal keine Tücke mehr - fein Leben Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet. Rein bunkler Fleden blieb barin gurud. 3425 Und unglückbringend pocht ihm feine Stunde. Weg ist er über Wunsch und Furcht, gehört Nicht mehr ben trüglich wankenden Blaneten — D. ihm ift wohl! Wer aber weiß, was uns Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt! 3430 Grafin. Du fprichst von Biccolomini. Bie ftarb er? Der Bote aina just von dir, als ich kam. (Ballenftein bebeutet fie mit ber Sand, ju fdweigen.) D wende beine Blide nicht gurud! Vorwärts in hellre Tage laß uns schauen. Freu' dich des Siegs, vergiß, was er dir kostet. 3435 Nicht heute erst ward dir der Freund geraubt; Als er sich von dir schied, da starb er dir. Ballenstein. Berschmergen werd' ich diefen Schlag, bas weiß ich. Denn was verschmerzte nicht ber Mensch! Bom Söchsten Wie vom Gemeinsten lernt er fich entwöhnen, Denn ihn besiegen die gewalt'gen Stunden.

rllenstein. Verschmerzen werd'ich biesen Schlag, das we Denn was verschmerzte nicht der Mensch! Bom Hö Wie vom Gemeinsten lernt er sich entwöhnen, Denn ihn besiegen die gewalt'gen Stunden. Doch fühl' ich's wohl, was ich in ihm verlor. Die Blume ist hinweg aus meinem Leben, Und kalt und farblos seh' ich's vor mir liegen. Denn er stand neben mir, wie meine Jugend, Er machte mir das Wirkliche zum Traum, Um die gemeine Deutlichseit der Dinge Den goldnen Dust der Morgenröte webend — Im Feuer seines liebenden Gefühls Erhoben sich, mir selber zum Erstaunen, Des Lebens slach alltägliche Gestalten. — Was ich mir ferner auch erstreben mag, Das Schöne ist doch weg, das sommt nicht wieder.

3445

3450

| Denn über alles Glück geht boch der Freund,                   |
|---------------------------------------------------------------|
| Der's fühlend erst erschafft, der's teilend mehrt. 3455       |
| Grafin. Bergag' nicht an ber eignen Rraft. Dein Berg          |
| Ift reich genug, fich felber zu beleben.                      |
| Du liebst und preisest Tugenden an ihm,                       |
| Die du in ihm gepflanzt, in ihm entfaltet.                    |
| Wallenstein (an die Thüre gehend).                            |
| Wer stört uns noch in später Nacht? — Es ist 3460             |
| Der Kommandant. Er bringt die Festungsschlüssel.              |
| Berlaß uns, Schwefter! Mitternacht ist ba.                    |
| Gräfin. D, mir wird heut so schwer, von bir zu gehn,          |
| Und bange Furcht bewegt mich.                                 |
| Ballenftein. Furcht ? Wobor ?                                 |
| Gräfin. Du möchtest schnell wegreisen biefe Racht, 3465       |
| Und beim Erwachen fänden wir dich nimmer.                     |
| Wallenstein. Einbildungen!                                    |
| Gräfin. D, meine Seele wird                                   |
| Schon lang von trüben Ahnungen geängstigt,                    |
| Und wenn ich wachend sie bekämpft, sie fallen                 |
| Mein banges Herz in dustern Träumen an. 3470                  |
| — Jah sah dich gestern nacht mit deiner ersten                |
| Gemahlin, reich geputzt, zu Tische sitzen —                   |
| Wallenstein. Das ist ein Traum erwünschter Vorbedeutung,      |
| Denn jene Heirat stiftete mein Glück.                         |
| Gräfin. Und heute träumte mir, ich suchte dich 3475           |
| In beinem Zimmer auf — Wie ich hineintrat,                    |
| So war's dein Zimmer nicht mehr, die Kartaufe                 |
| Zu Gitschin war's, die du gestiftet hast,                     |
| Und wo du willst, daß man dich hin begrabe.                   |
| Wallenstein. Dein Geift ist nun einmal damit beschäftigt. 34% |
| Gräfin. Wie? Glaubst du nicht, daß eine Warnungöstimme        |
| In Träumen vorbedeutend zu uns spricht?                       |

Ballenstein. Deraleichen Stimmen giebt's - Es ist kein Ameifel! Doch Warnungsftimmen möcht' ich fie nicht nennen. Die nur das Unvermeidliche verfünden. 3485 Mie fich der Sonne Scheinbild in dem Dunftfreis Malt, eh' fie kommt, so schreiten auch ben großen Geschicken ihre Geister ichon voran. Und in dem Seute wandelt icon das Morgen. Es machte mir ftets eigene Gebanken. 3490 Was man vom Tod bes vierten Beinrichs lieft. Der König fühlte bas Gespenft bes Meffers Lang vorher in der Bruft, eh' fich der Mörder Ravaillac damit waffnete. Ihn flob Die Rub', es jaat' ibn auf in seinem Loubre. 3495 Ins Freie trieb es ibn : wie Leichenfeier Rlang ibm ber Gattin Krönungsfest, er borte Im abnungsvollen Ohr der Füße Tritt, Die durch die Gaffen von Baris ihn suchten -Grafin. Saat bir bie innre Ahnungsftimme nichts? 3500 Ballenstein. Richts. Sei gang rubig! Grafitt (in bufteres Rachfinnen berloren). Und ein andermal. Als ich dir eilend nachging, liefst du vor mir Durch einen langen Bang, burch weite Gale, Es wollte gar nicht enden — Thuren schlugen Busammen, frachend - feuchend folgt' ich, konnte 3505 Dich nicht erreichen - plötlich fühlt' ich mich Bon binten angefaßt mit kalter Sand,

Schien eine rote Dede sich zu legen — Ballenstein. Das ist der rote Teppich meines Zimmers. 3510 Gräfin (ibn betrachtenb).

Wenn's dabin follte kommen — Wenn ich bich, Der jett in Lebensfülle vor mich fteht — (Sie fintt ihm weinend an die Bruft.)

Du warst's und füßtest mich, und über uns

Ballenstein. Des Raifers Achtsbrief ängstigt bich. Buchftaben Bermunben nicht, er findet feine hande.

Gräfin. Fänd' er sie aber, dann ist mein Entschluß 3515 Gefaßt — ich führe bei mir, was mich tröstet. (Gest ab.)

# Dierter Auftritt

Wallenftein, Gordon. Dann ber Rammerbiener.

Wallenstein. Ift's ruhig in der Stadt?

Gordon. Die Stadt ist ruhig.

Ballenstein. Ich höre rauschende Musit, das Schloß ift Bon Lichtern bell. Wer sind die Fröhlichen?

Gordon. Dem Grafen Terzsty und dem Reldmarschall 3520 Wird ein Bankett gegeben auf dem Schloß.

Wallenftein (bor fich).

Es ift des Sieges wegen — Dies Geschlecht Kann sich nicht anders freuen, als bei Tisch. (Alingelt. Kammerbiener tritt ein.)

Entkleide mich, ich will mich schlafen legen.

So find wir denn vor jedem Feind bewahrt Und mit den sichern Freunden eingeschlossen;

Denn alles müßt' mich trügen, ober ein

Gesicht, wie dies (auf Gordon ichauend), ist feines Heuchlers Larve. (Kammerbiener bat ihm den Mantel, Ringtragen und die Feldbinde abgenommen.) Gieb acht! Was fällt ba?

Kammerdiener. Die goldne Kette ift entzwei gesprungen. 3530 Ballenstein. Run, sie hat lang genug gehalten. Gieb!
(Indem er die Kette betrachtet.)

Das war des Kaisers erste Gunft. Er hing sie MS Erzherzog mir um, im Krieg von Friaul, Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heut. — Aus Aberglauben, wenn Ihr wollt. Sie follte
Ein Talisman mir sein, so lang ich sie
An meinem Halse glaubig würde tragen,
Das slücht'ge Glück, des erste Gunst sie war,
Mir auf zeitlebens binden — Nun, es sei!
Mir muß fortan ein neues Glück beginnen,
Denn dieses Bannes Kraft ist aus.

(Kammerdiener entsernt sich mit den Kleibern. Ballenstein sieht aus, macht einen
Sang durch den Saal und bleibt zulest nachdentend vor Gorbon siehen.)
Wie doch die alte Zeit mir näher kommt.

Wie doch die alte Zeit mir näher kommt.
Ich seh' mich wieder an dem Hof zu Burgau,
Wo wir zusammen Seelknaben waren.
Wir hatten öfters Streit, du meintest's gut
3545
Und pslegtest gern den Sittenprediger
Zu machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen
Unmäßig strebte, kühnen Träumen glaubend,
Und priesest mir den goldnen Mittelweg.
— Ei, deine Weisheit hat sich schlecht bewährt,
Sie hat dich früh zum abgelebten Manne
Gemacht und würde dich, wenn ich mit meinen

Im schlechten Winkel still verlöschen lassen. Gordon. Mein Fürst! Mit leichtem Mute knüpft der arme Fischer 3555

Großmüt'gern Sternen nicht bagwischen trate,

Den kleinen Nachen an im sichern Port,
Sieht er im Sturm das große Meerschiff stranden.
Ballcustein. So dist du schon im Hafen, alter Mann?
Ich nicht. Es treibt der ungeschwächte Mut
Noch frisch und herrlich auf der Lebenswoge,
Die Hoffnung nenn' ich meine Göttin noch,
Sin Jüngling ist der Geist, und seh' ich mich
Dir gegenüber, ja, so möcht' ich rühmend sagen,

3560

3590

Daß über meinem braunen Scheitelhaar

Die schnellen Jahre machtlos hingegangen. 3565

(Er geht mit großen Schritten burchs Zimmer und bleibt auf ber entgegengefesten Geite, Gorbon gegenüber, fieben.)

Wer nennt das Glüd noch falich? Mir war es treu, Hob aus der Menschen Reiben mich beraus

Mit Liebe, durch des Lebens Stufen mich

Mit fraftvoll leichten Götterarmen tragend.

Nichts ist gemein in meines Schidsals Wegen,

Noch in den Jurchen meiner Hand. Wer möchte Mein Leben mir nach Menschenweise beuten?

Rwar ieto schein' ich tief berabaestürzt:

Doch werd' ich wieder steigen, bobe Flut

Wird bald auf diese Ebbe schwellend folgen —

Gordon. Und boch erinnr' ich an ben alten Spruch :

Man foll den Tag nicht vor dem Abend loben.

Richt hoffnung möcht' ich schöpfen aus bem langen Glüd,

Dem Unglück ift die Hoffnung zugefendet.

Furcht soll das Haupt des Glücklichen umschweben, 3580

Denn ewig wanket bes Geschickes Bage.

Ballenftein (idneint). Den alten Gordon bor' ich wieder fprechen.

— Wohl weiß ich, baß bie ird'ichen Dinge wechseln.

Die bofen Götter fordern ihren Boll :

Das wußten schon die alten Heidenvölker,

Drum wählten fie fich felbst freiwill'ges Unheil,

Die eifersücht'ge Gottheit zu versöhnen,

Und Menschenopfer bluteten dem Typhon.

(Nach einer Paufe, ernft und ftiller.)

Auch ich hab' ihm geopfert — Denn mir fiel Der liebste Freund und fiel durch meine Schuld.

So kann mich keines Glüdes Gunft mehr freuen, Mis biefer Schlag mich bat geichmerzt - Der Neib

Des Schickfals ift gesättigt, es nimmt Leben Für Leben an, und abgeleitet ift Auf bas geliebte reine Haupt ber Blit, Der mich zerschmetternd sollte niederschlagen.

3595

# fünfter Auftritt

Vorige. Seni.

**Wallenstein.** Kommt da nicht Seni? Und wie außer sich! Was führt dich noch so spät hieher, Baptist?

Seni. Furcht beinetwegen, Sobeit.

Wallenstein. Sag', was giebt's?

Seni. Flieh, hoheit, eh' ber Tag anbricht! Bertraue bich 3600 Den Schwebischen nicht an!

Ballenftein.

Was fällt dir ein?

Seni (mit fieigendem Don). Bertrau' bich diesen Schweben nicht! Ballenftein. Bas ift's benn?

Seni. Erwarte nicht die Ankunft dieser Schweben! Bon falschen Freunden droht dir nahes Unheil, Die Zeichen stehen grausenhaft, nah', nahe 3605

Umgeben bich bie Nete bes Berberbens. Ballenftein. Du träumft, Baptift, die Furcht bethöret bich.

Seni. O glaube nicht, daß leere Furcht mich täusche.

Romm, lies es selbst in dem Planetenstand,

Daß Unglüd bir bon falschen Freunden broht. 3610 Ballenstein. Bon falschen Freunden stammt mein ganzes Unglüd. Die Weisung hatte früher kommen sollen,

Jest brauch' ich feine Sterne mehr bazu.

Seni. D, komm und sieh! Glaub' beinen eignen Augen. Gin greulich Zeichen steht im Haus bes Lebens, 3615 Ein naher Feind, ein Unhold lauert hinter Den Strahlen beines Sterns — D, laß bich warnen! Richt biefen Beiden überliefre bich,

Die Rrieg mit unfrer beil'gen Rirche führen.

# Wallenstein (lächelnb).

Schallt bas Drakel baher? Ja, ja! Nun

3620

Besinn' ich mich — Dies schwed'sche Bündnis hat

Dir nie gefallen wollen — Leg' dich schlafen,

Baptista! Solche Zeichen fürcht' ich nicht.

Gordon (der durch diese Reden heftig erichüttert worden, wendet fich zu Waltenstein). Dein fürstlicher Gebieter! Darf ich reden?

Oft kommt ein nüglich Wort aus schlechtem Munde. 3625 Ballenstein. Sprich frei!

Gordon. Mein Fürst! Wenn's boch fein leeres Furchtbild ware, Wenn Gottes Vorsehung sich bieses Mundes Bu Ihrer Nettung wunderbar bediente!

Wallenstein. Ihr sprecht im Fieber, einer wie ber andre. 3630 Wie kann mir Unglud kommen von ben Schweben? Sie suchten meinen Bund, er ist ihr Vorteil.

Gordon. Wenn bennoch eben dieser Schweden Ankunft — Gerade die es wär', die das Berberben Beflügelte auf Ihr so sichres Haupt — (vor ihm niederhürzend). 3635 O noch ist's Zeit, mein Fürst —

Geni (miet nieber). D, hor' ihn! hor' ihn!

Ballenftein. Beit, und wozu? Steht auf - Ich will's, fteht auf.

Und diese Festung soll sich ihm verschließen. Will er uns bann belagern, er versuch's.

3640

Doch fag' ich bies: Berberben wird er eher Mit feinem gangen Bolk vor biefen Wällen,

Als unfres Mutes Tapferkeit ermüden.

Erfahren foll er, was ein heldenhaufe

Bermag, befeelt von einem Selbenführer,

3645

Dem's ernft ift, seinen Fehler gut zu machen.

Das wird ben Kaifer rühren und versöhnen, Denn gern zur Milbe wendet sich sein Herz, Und Friedland, ber bereuend wiederkehrt, Wird höher stehn in seines Kaifers Unade, Als je ber niegefallne bat gestanden.

3650

3665

Ballenftein (betrachtet ibn mit Befrendung und Erhannen und schweigt eine Beit lang, eine ftarfe innere Bewegung zeigenb).

Beit lang, eine sarfe innere Bewegung zeigend).
Gordon — des Eifers Wärme führt Euch weit,
Es darf der Jugendfreund sich was erlauben.
— Blut ist gestossen, Gordon. Ninmer kann
Der Kaiser mir vergeben. Könnt' er's, ich,
3655
Ich könnte ninmer mir vergeben lassen.
Hött' ich vorher gewußt, was nun geschehn,
Daß es den liebsten Freund mir würde kosten,
Und hätte mir das Herz, wie jetzt, gesprochen —
Kann sein, ich hätte mich bedacht — kann sein, 3660
Auch nicht — Doch was nun schonen noch? Zu ernsthaft
Hat's angesangen, um in nichts zu enden.
Hab' es denn seinen Lauf! (Indem er ans Fenster tritt.)
Gieb, es ist Nacht geworden, auf dem Schloß

Kammerbiener, ber unterbessen ftill eingetreten und mit sichtbarem Unteil in ber Ferne gestanden, tritt hervor, bestig bewegt, und fturzt fich zu bes Gerzoge Füßen.)

Ift's auch icon ftille - Leuchte, Rämmerling.

Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieden wünschest mit dem Kaiser. Der arme Mensch! Er hat im Kärntnerland Ein kleines Gut und sorgt, sie nehmen's ihm, Weil er bei mir ist. Bin ich denn so arm, 3670 Daß ich den Dienern nicht ersehen kann? Nun! Ich will niemand zwingen. Wenn du meinst, Daß mich das Glück gestohen, so verlaß mich. Heut magst du mich zum letztenmal entkleiden Und bann zu beinem Raifer übergebn -But' Nacht, Gordon!

3675

3d bente einen langen Schlaf zu thun. Denn diefer letten Tage Qual war groß, Sorat, baf fie nicht zu zeitig mid erweden.

(Er gebt ab. Rammerbiener leuchtet. Geni folgt. Gorbon bleibt in ber Duntelbeit fteben, bem Bergog mit ben Mugen folgent, bis er in tem außerften Bang verfchmungen ift : bann brudt er burd Gebarben feinen Schmera aus und lebnt fic gramboll an eine Gaule.

### Sechster Auftritt

Gorbon. Buttler anfange binter ber Scene.

Buttler. Sier stehet still, bis ich bas Zeichen gebe. 3680 Gordon (fahrt auf). Er ift's, er bringt bie Morder ichon. Buttler. Die Lichter

Sind aus. In tiefem Schlafe liegt ichon alles. Gordon. Bas foll ich thun? Perfuch ich's, ihn zu retten? Bring' ich bas Saus, die Wachen in Bewegung?

Buttler (ericheint).

Bom Korridor ber schimmert Licht. Das führt Rum Schlafgemach bes Fürften.

Gorbon.

Aber brech' ich

Nicht meinen Gib bem Raifer? Und entfommt er, Des Feindes Macht verstärkend, lad' ich nicht Auf mein Saupt alle fürchterlichen Folgen?

Buttler (etwas näher kommend).

Still! Horch! Wer fpricht ba?

Gorbon. Ach, es ist boch besser, 3690 Ich ftell's bem Simmel heim. Denn was bin ich,

Dak ich so großer That mich unterfinge? 3ch hab' ibn nicht ermordet, wenn er umfommt,

Doch seine Rettung ware meine That,

Und jede schwere Folge müßt' ich tragen.

3695

3685

Buttler (herzutretend). Die Stimme fenn' ich.

Ginrann. Buttler !

Buttler. Es ist Gordon.

3700

Was fucht Ihr hier? Entließ ber Bergog Cuch Sp fpät?

Gordon. Ihr tragt die Sand in einer Binde? Buttler. Sie ift verwundet. Diefer Illo focht

Die ein Berzweifelter, bis wir ihn endlich Ru Boben ftrecten -

Gordon (ichauert gusammen). Gie find tot !

Buttler. Es ift geschehn.

- 3ft er zu Bett?

Gordon. Ach, Buttler!

Buttler (bringenb). Ift er? Sprecht!

Richt lange fann die That verborgen bleiben.

Gordon. Er foll nicht fterben. Richt durch Guch! ber Simmel Will Euren Urm nicht. Seht, er ift verwundet, 3705 Buttler. Nicht meines Armes braucht's.

Garban.

Die Schuldigen Sind tot : genug ift ber Gerechtigfeit

Geschehn! Lagt biefes Opfer fie verföhnen!

(Rammerbiener tommt ben Gang ber, mit bem Finger auf bem Dund Stillichweigen gebietenb.)

Er schläft! D, morbet nicht ben beil'gen Schlaf! Buttler. Nein, er foll wachend fterben. (Will geheil.)

Gordon. Ach, sein Berg ist noch 3710

Den ird'ichen Dingen zugewendet, nicht Gefaßt ift er, vor feinen Gott zu treten.

Buttler. Gott ist barmbergig! (Will geben.)

Nur die Nacht noch gönnt ibm. Gordon (hält ihn).

Buttler. Der nächste Augenblick fann uns verraten. (Will fort.)

Gordon (hatt ihn.) Rur eine Stunde!

Buttler.

Laßt mich los! Was fann 3715

Die furze Frist ihm helfen?

Gordon.

D, die Zeit ist

Gin wunderthät'ger Gott. In einer Stunde rinnen Biel taufend Körner Sandes, ichnell, wie fie.

Bewegen fich im Dienschen die Gebanken.

Rur eine Stunde! Guer Berg fann fich.

Das seinige sich wenden — eine Nachricht

Rann kommen — ein beglückendes Greignis

Entscheidend, rettend, schnell vom Himmel fallen —

D, was vermag nicht eine Stunde!

Buttler.

Ihr erinnert mich,

Wie koftbar die Minuten find. (Er frampft auf ben Boden.)

#### Siebenter Auftritt

Macdonald. Deberoug mit hellebarbierern treten bervor. Dann Rammerbiener. Borige.

Gorbon (sich zwischen ihn und jene wersend). Nein Unmensch ! 3725

Erst über meinen Leichnam sollst du hingehn, Denn nicht will ich das Gräftliche erleben.

Buttler (ihn wegdrängend). Schwachfinn'aer Alter!

(Man bort Trompeten in ber Ferne.)

Macdonald und Deveroug.

Schwedische Trompeten!

Die Schweden stehn vor Eger! Lagt uns eilen!

Gordon, Gott! Gott!

Buttler.

. An Euern Bosten, Kommandant! 3730

(Gorbon fturgt hinaus).

Rammerdiener (eilt herein).

Wer barf hier lärmen? Still, ber Herzog fchläft!

Deveroux (mit lauter, fürchterlicher Stimme).

Freund! Jett ift's Zeit zu larmen!

Rammerdiener (Befchrei erhebend).

Silfe! Mörder!

Buttler. Rieber mit ihm!

Rammerdiener (von Deveroug durchbohrt, fturgt am Gingang der Galerie).

#### Jefus Maria!

Buttler.

Sprengt die Thüren!

(Sie schreiten über den Leichnam weg den Tang hin. Man hört in der Ferne zwei Thüs ren nacheinander sützen. — Dumpfe Stimme. — Wassengetöse — dann plöglich tiese Stille.)

#### Uchter Auftritt

Grafin Tergth mit einem Lichte.

Ihr Schlafgemach ist leer, und sie ist nirgends Zu sinden; auch die Neubrunn wird vermist,
Die bei ihr wachte — Wäre sie entslohn?
Wo kann sie hingeslohen sein? Man muß
Nacheilen, alles in Bewegung schen!
Wie wird der Herzog diese Schreckenspost
Aufnehmen! — Wäre nur mein Mann zurück
Vom Gastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ist?
Mir war's, als hört' ich Stimmen hier und Tritte.
Ich will doch hingehn, an der Thüre lauschen.
Horch! Wer ist das? Es eilt die Trepp' beraus.

## Meunter Auftritt

Grafin. Gordon. Dann Buttler.

Gordon (eilfertig, atemlos bereinfturgenb).

Es ist ein Jrrtum — Es sind nicht die Schweden. 3745 Ihr sollt nicht weiter gehen — Buttler — Gott!

Wo ift er? (Indem er die Gräfin bemerkt.) Gräfin, sagen Sie — Gräfin. Sie kommen von der Burg? Wo ist mein Mann? Gordon (entsetzt). Ihr Mann! — O fragen Sie nicht! Gehen Sie Hinein — Will fort.)

Gräfin (batt ibn). Richt eher, bis Sie mir entdeden — 3750 Gordon (beftig dringend). An diesem Augenblicke hängt die Welt! Um Gotteswillen, geben Sie — Indem

Wir sprechen — Gott im Himmel! (Laut schreiend.)

Buttler! Buttler!

Gräfin. Der ist ja auf bem Schloß mit meinem Mann. (Buttler tommt aus ber Galerie.)

Gordon (ber ihn erblidt).

Es war ein Jrrtum — Es sind nicht die Schweben — 3755

Die Raiserlichen sind's, die eingebrungen —

Der Generalleutnant schickt mich ber, er wird

Gleich felbst hier fein — Ihr follt nicht weiter gehn —

Buttler. Er kommt zu spät.

Gordon (fingt an die Mauer). Gott ber Barmherzigkeit! Gräfin (ahnungsooff).

Was ift zu fpat? Wer wird gleich felbst hier sein? 3760

Octavio in Eger eingebrungen? Berräterei! Berräterei! Wo ist

Der Herzog? (Gilt bem Gange zu.)

### Zehnter Auftritt

Borige. Geni. Dann Burgermeifter. Page. Nammerfrau. Bebiente rennen fchredensvoll über bie Scene.

Geni (ber mit allen Beichen bes Schredens aus ber Galerie fommt).

D blutige, entsethensvolle That!

Gräfin. Gefchehen, Seni?

Was ift

Page (heraustommend). D erbarmenstwürd'ger Anblid! 3765

Gräfin. Das ist's? Um Gotteswillen!

Seni. Fragt Ihr noch?

Drin liegt ber Fürst ermorbet, Guer Mann ift Erstochen auf ber Burg! (Grafin bleibt erstarrt stehen.) Kammerfrau (eitt herein). Hilf'! Hilf' ber Herzogin!

Bürgermeister (tommt schredensvon). Was für ein Ruf

Des Jammers weckt die Schläfer dieses hauses? Cordon. Berflucht ift Guer Haus auf em'ge Tage!

In Guerm Sause liegt der Fürst ermordet. Bürgermeister. Das wolle Gott nicht! (Stürzt hinaus.)

Erster Bedienter. Flieht! Flieht! Sie ermorden

Uns alle!

Zweiter Bedienter (Gilbergerät tragenb).

Da hinaus! Die untern Gange find besetzt.

Hinter der Scene (wird gerufen).

Plat! Platz dem Generalleutnant!

3775

3770

(Bei biesen Worten richtet fich die Grafin aus ihrer Erfiarrung auf, faßt fich und geht fonell ab.)

Sinter der Scene. Befett das Thor! Das Bolf gurudgehalten!

# Elfter Auftritt

Borige ohne bie Grafin. Octabio Biccolomini tritt herein mit Gefolge. Deberoug und Macbonald fommen jugleich aus bem hintergrund mit Belle-bardierern. Wallensteins Leichnam wird in einem roten Teppich hinten über die Seene getragen.

Octavio (raich eintretend).

Es darf nicht fein! Es ist nicht möglich! Buttler! Gordon! Ich will's nicht glauben. Saget nein.

(Gordon (ohne zu antworten, weist mit der Hand nach hinten. Octavio sieht hin und steht von Entsehn ergrissen).

Deveroug (zu Buttler).

Hier ist das goldne Bließ, des Fürsten Degen. Macdonald. Befehlt Ihr, daß man die Kanzlei —

Buttler (auf Octavio zeigend).

Hier steht er, 3780

Der jest allein Befehle hat zu geben.

(Deveroux und Macdonald treten ehrerbietig gurud; alles verfiert fich fiill, bag mur allein Buttler, Octavio und Gorbon auf der Scene bleiben.)

Octavio (gu Buttlern gelvendet).

War das die Meinung, Buttler, als wir schieden? Gott der Gerechtigkeit! Ich hebe meine Hand auf! Ich bin an dieser ungeheuern That Nicht schuldig.

Buttler. Cure Hand ist rein. Ihr habt 3785 Die meinige bazu gebraucht.

Octavio. Ruchlofer!
So mußtest du des Herrn Befehl mißbrauchen
Und blutig grauenvollen Meuchelmord
Auf deines Kaisers beil'aen Namen wälren?

Buttler (gelaffen).

Ich hab' des Raifers Urtel nur vollstreckt.

Octavio. D Fluch der Könige, der ihren Worten
Das fürchterliche Leben giebt, dem schnell
Bergänglichen Gedanken gleich die Ihat,
Die fest unwiderrussliche, ankettet!
Mußt' es so rasch gehorcht sein? Konntest du 3795
Dem Enädigen nicht Zeit zur Enade gönnen?
Des Menschen Engel ist die Zeit — die rasche
Vollstreckung an das Urteil anzuhesten

Ziemt nur dem unberänderlichen Gott.

Buttler. Was scheltet Ihr mich? Was ist mein Verbrechen? 3800
Ich habe eine gute That gethan,
Ich hab' das Reich von einem furchtbarn Feinde
Befreit und mache Ansvruch auf Velobnung.

Befreit und mache Anspruch auf Belohnung. Der einz'ge Unterschied ist zwischen Euerm Und meinem Thun: Ihr habt den Pfeil geschärft, 3805 Ich hab' ihn abgedrückt. Ihr sätet Blut Und steht bestürzt, daß Blut ist aufgegangen.
Ich wußte immer, was ich that, und so
Erschreckt und überrascht mich kein Erfolg.
Habt Ihr sonst einen Auftrag mir zu geben?
Denn stehnden Fußes reis ich ab nach Wien,
Wein blutend Schwert vor meines Kaisers Thron
Zu legen und den Beisall mir zu holen,
Den der geschwinde, pünktliche Gehorsam
Von dem gerechten Richter fordern darf. (Geht ab.)
3815

## Zwölfter Auftritt

Borige ohne Buttler. Grafin Tergen tritt auf, bleich und entftellt. Ihre Sprace ift ichwach und langfam, ohne Leibenichaft.

Octavio (ibr entgegen). O Gräfin Terzin, mußt' es bahin kommen ? Das find die Folgen unglücksel'ger Thaten.

Gräfin. Es find die Früchte Ihres Thuns — Der Herzog Ift tot, mein Mann ist tot, die Herzogin Ringt mit dem Tode, meine Nichte ist verschwunden. 3820 Dies Haus des Glanzes und der Herrlichkeit Steht nun verödet, und durch alle Pforten Stürzt das erschreckte Hosgesinde fort. Ich din die Letzte drin, ich schlösse ab Und liefre dier die Schlössel aus.

Octavio (mit tiefem Schmers). D Gräfin,

3825

3830

Auch mein Haus ift veröbet!

Gräfin. Wer foll noch Umkommen? Wer foll noch mißhandelt werden? Der Fürst ist tot, des Kaisers Nache kann Befriedigt sein. Verschonen Sie die alten Diener,

Daß den Getreuen ihre Lieb' und Treu' Nicht auch zum Frevel angerechnet werde!

3845

3850

Das Schicksal überraschte meinen Bruder Ru schnell, er konnte nicht mehr an sie benfen,

Octavio. Richts von Mighandlung! Richts von Rache, Gräfin!

Die schwere Schuld ist schwer gebüßt, ber Raiser

Berföhnt, nichts geht vom Bater auf die Tochter

Sinuber, als fein Ruhm und fein Berdienft.

Die Raiserin ehrt 3hr Unglück, öffnet 3hnen

Teilnehmend ihre mütterlichen Urme.

Drum feine Furcht mehr! Faffen Gie Bertrauen

Und übergeben Gie fich hoffnungsvoll

Der faiferlichen Gnabe.

Gräfin (mit einem Blid jum himmel). 3ch vertraue mich

Der Unade eines größern Herrn - Wo foll

Der fürstliche Leichnam feine Rubstatt finden ?

In ber Rartause, Die er felbst gestiftet,

Bu Bitidin rubt die Gräfin Wallenftein:

Un ihrer Seite, Die fein erftes Glud

Gegründet, wünscht' er, bankbar, einft zu ichlummern.

D. laffen Sie ibn bort begraben fein!

Auch für die Refte meines Mannes bitt' ich

Um gleiche Bunft. Der Raifer ift Befiter

Bon unfern Schlöffern, gonne man uns nur

Ein Grab noch bei ben Gräbern unfrer Abnen.

Octavio. Sie gittern, Grafin - Sie verbleichen - Gott!

Und welche Deutung geb' ich Ihren Reden? 3855

Gräfin (fammelt ihre lepte Araft und fpricht mit Lebhaftigfeit und Abel).

Sie benfen würdiger von mir, als bag Gie glaubten,

Ich überlebte meines Hauses Fall.

Wir fühlten uns nicht zu gering, die Sand

Nach einer Königskrone zu erheben -

Es sollte nicht sein — doch wir denken königlich 3860

Und achten einen freien, mut'gen Tob

Anständiger als ein entehrtes Leben.
— Ich habe Gift — —

Octavio.

D rettet! Helft!

Gräfin.

Es ift zu spät.

In wenig Augenbliden ift mein Schidfal Erfüllt. (Gie geht ab.)

Gordon.

D Haus des Mordes und Entsetzens!

3865

(Gin Rurter tommt und bringt einen Brief.)

Gordon (tritt ihm entgegen).

Was giebt's? Das ist das kaiserliche Siegel.

(Er hat die Aufschrift gelesen und übergiebt den Brief dem Octavio mit einem Blick bes Borwurfs.)

Dem Fürsten Biccolomini.

(Octavio erichridt und blidt fcmerzboll gum himmel.)

(Der Borhang fällt.)





# NOTES

In the first three acts the scenes are laid in Pilsen, a walled town in western Bohemia. Wallenstein's troops are encamped near the city.

The first scene opens very early in the morning, February 23, 1634. In the night Illo and Terzky had obtained the signatures of the officers for the pledge demanded by Wallenstein which is now in his possession. The events of this and the next scene occur simultaneously with those in the final scenes of the fifth act of the Piccolomini. See Introduction, page xxii.

The conjunction of favorable planets, mentioned in the first scene, had been looked forward to by Wallenstein with great anxiety, as we may infer from the use of the word enblid in line 9.

On the map the abbreviation Btm. — Bistum, Erzbtm. — Erze bistum, Erzhzm. — Erzherzogtum, Hgt. or Hzm. — Herzogtum, Kgr. — Königreich, Markgft. — Markgrafichaft.

#### STAGE DIRECTION

Sphären = globes of the celestial sphere, showing the zodiac, etc.

Quadranten, quadrants, instruments used to determine the altitude of stars.

die sieben Planetenbilder. See Astrological Terms, page xliii. der Planetenaspelt. See Astrological Terms, page xliii.

Here a drawing of the relative position of the three planets mentioned in lines 11-13 is meant.

#### ACT I

- 1. Laft est jeut gut fein, you may quit now; or, that will do for this time.
  - 2. Mars . . . Stunde. Each planet was supposed to have the

privilege of a house, one for the day, another for the night, determined by the zodiac. The houses of *Mars* were in *Scorpio* and *Aries*. It may be supposed that a planet occupying such a house ruled during the hour while the particular sign was in the meridian of the observer, or some other definite position. While this may be the meaning it is also possible that Mars stands here for military business in general.

- 3. So ftell filth ... We may translate verhängnievoll by portentous. The parallel derivation in "fatal" and "fateful" does not justify us to use these words, as their meaning is not the same.
- 14. **Edjabenstifter**, one of the names given to a star of evil omen. Cf. Astrological Terms, page xliii. Unsposo is another, and so is the Latin malesicus, the dative of which is used in line 23.
- 16. Strahlung, radiation, the direction in which the rays fall, and, incidentally, the angle at which they converge with other rays.

Cf. aspect in Astrological Terms, page xliii. The perpendicular radiation is the most powerful.

Mit sentrecht — oder schräger . . .; the omission of the ending er in sentrecht is unusual before oder. Without oder this use was frequent with Schiller and Goethe. Cf. line 90, note.

- 17. im Genierten, in quartile = 90 degrees. Doppelschein, in opposition = 180 degrees. Cf. Astrological Terms, page xliii.
- 18. meinen Sternen, i.e. Jupiter and Venus, under which he was born. Cf. Astrological Terms, page xliii.

roten Blitzen . . ., the rays of Mars have a reddish tint.

Note the adverbial zu, in the direction of.

- 22-23. Lumina = Lighter or Sterne. Malefifo, see line 14, note. This was the age when the influx of foreign words threatened the originality of the native language as much as the influx of foreign adventurers proved ruinous to the land.
- 23-24. ber Saturu... in cadente domo, harmless because in a cadent house. See Astrological Terms, page xliii. Saturn, Mars and Uranus are stars of evil omen.
  - 24. Saturnus' Reich ist aus, that is, for the time being.
- 32. 3ctst... werben, Now we must act... These words indicate that Wallenstein, considering the time favorable, will now at last do what Illo and Terzky have so long urged him to do.
- 33-34. Office great is here separated by the meter. This use has the French name enjambement. It is rare in German poetry.

- 46. Sefin both nicht? = ce ist both nicht Sesin? You don't mean to say it is Sesin, do you? In a declarative negative sentence both may modify the meaning so as to make of it a question to which the answer no is expected. Sesin's real name was Sesyma Raschin. Pronounce Sesyma = Sheshee'mă.
- 48 51. Gallas, a field marshal, which rank he owed to Wallenstein. He turned against the latter when the crisis came. Rinsth, an adherent and confidant of Wallenstein, in whose interest he carried on secret negotiations with the French. He was a Bohemian patriot of high rank, and a bitter opponent of the Emperor. Matthes or Matthias Thurn, a German Protestant, who took part in the Bohemian insurrection as leader of a Bohemian army. (Cf. Introduction, page xvi.) Drenstirn (= Oxenstjerna), the Swedish Premier, who after the death of Gustavus Adolphus endeavored to carry out the latter's ambitious plans for large territorial acquisitions in Germany.

Arnheim, correctly Arnim, a native of Brandenburg, a Lutheran, who served by turns in the Swedish, Polish and the Imperial army; in the latter under Wallenstein. He entered subsequenty the Saxon service, fought at Breitenfeld and took Prague. Wallenstein's negotiations with the Saxon court were carried on through him. They were opened with the knowledge and consent of the Emperor, but took a turn hostile to the latter in the end.

Kinsky was at this time with Wallenstein in Pilsen. That Wallenstein protected him and other pronounced enemies of the Emperor could not but awaken grave suspicions in Vienna.

48. **Abgeidiffic**, a squad or patrol of soldiers. The word could not be used in prose in this sense.

It was not Sesin, but Duke Lauenburg (Francis Albert von L.) who was intercepted by Gallas when on his way to Bernhard von Weimar with despatches from W.

The poet anticipates history in so far as Sesin made important statements about Wallenstein after the latter's death, evidently in the hope of obtaining pardon for himself.

Sesin's capture, it will be noticed, has the effect of impelling W. to action, but it has nothing to do with the decision of the Emperor to deprive him of his command. That was taken before.

49. die Fährte abgelauert, watched his movement; more lit., "lain in wait for"... Cf. ersquern sieß, line 2046.

- 56. ... wär es auch = wenn es auch so wäre daß ... wenn ... auch, even if ...
  - 57. Blanen for the regular Blanen.
- 62. bith . . . Lingen, "I (shall) give the lie to you," I shall deny that I authorized you.
- 72. felbit is here even, rather than "yourself," the two are blended in one.
  - 73. gegangen, supply bift,
- 77. Das Seer... Sinferheit; he feels sure of the army, having just received that pledge of the higher officers to which the opening note refers. Cf. line 121; 328 S. D.
  - 78. Bas . . . aud) . . . whatever . . ., or, no matter what . . .
- 80. Rantion, here a word of three syllables, security; ftellen, give security.
- 86. gönnft . . . Frift, if you give them time; ihnen, "them," i.e. the court party, not the soldiers.
- 90. Erditofi, "shock"; cf. Erdbeben, "earthquake." Here, the great catastrophe.

treulog murbe, for treuloge, murbe. As stated in note to line 16, Schiller, and also Goethe, frequently omit the inflection of the first of two adjectives qualifying the same object. The two represent, as it were, a compound of which only the second part is inflected. Cf. line 16, note.

- 94-95. Ont and treibt are both used as conditionals. Cf. line 164. 108: noth fo, ever so...
- 113. ... zu frei gescherzt mit, sported too freely with ...
- 116. in schwerem Ernst, in bitter earnest.
- 117. miißt, note the force of the two subjunctives.
- 120. zuvor dir kommen = dir zuvorkommen.
- 121. Cf. lines 77, 328 S. D.; Introduction, page xxii.
- 122. ... er meinte, he remarked; lit., "opined."
- 126-127. The intention to prepare such a ⊕dhtift is expressed by the soldiers in the *Lager*. Cf. Introduction, page xx.
- 131. 3n dem Spanier, i.e., the Cardinal Don Fernando, Infant of Spain. See Introduction, page xx.
- 132. both =  $after\ all.$  ber  $\mathfrak{Shwebe}$ , Colonel Wrangel, supposed to have been sent by Oxenstjerna.
  - 138. ... für 's erste, for the present.
  - 140. In miste, is it true that I have to ... Note the subjunctive.

142. Here as elsewhere the student should be careful to note the effect of the *subordinating* conjunction which may affect a number of verbs in succeeding clauses. On **weil** depend the positions of **weis**, **hab'** (line 145) and the understood auxiliaries in line 141 (hatte) and line 143 (habe).

143-144. auf... hin (in anticipation of) looking forward to the realization of something that may never happen.

149. Die Freiheit reiste mich und daß Bermögen, I was tempted by my independence and power. Both were extraordinary, owing to the special privileges granted him when he assumed command. See Introduction, page xiv-xv.

158. ticffinnig, absorbed in thought, not "melancholy" — the regular meaning, or nearly so, in line 2565.

160. Wie ich 's, supply auch, however I may . . .

161-162. Doppelsinn des Lebens, the two-sided aspect of life. Human actions generally admit of more than one interpretation. This is true even of a pure deed; suspicion may misrepresent its motive (frommen Quelle).

164. **War id,** here, as frequently elsewhere, the imperfect indicative is used as a perfect conditional. Cf. lines 94 and 95.

165. guten Schein, appearances (my reputation).

167. Unmut, ill-humor, indignation.

170. i.e., Weine Epradje war fiihn, weil meine That nicht fiihn war. My words were bold, because my deeds were not. This subtle self-scrutiny and analysis is not in keeping with the temper of a man of action, but is in itself profoundly true. The insidious approaches to a criminal act could not be more strikingly laid bare.

171. fie, his enemies in Vienna.

171-172. planlos, plannoll; his enemies will make it appear that W.'s impulsive actions were the result of a deep-laid plan.

172-175. mir = in my stead and against me.

174. im Überfing, fullness, in the sense of the Biblical expression, "out of the abundance of the heart."

180.  $\mathfrak{da}$ , here a subordinating conjunction —  $\mathfrak{als}$ , because of the position of the verb. This rule requires close attention.

182. Die Erhaltung = Gelbfterhaltung.

189. bes Lebens Frembe, abandoned to the cold and unsympathetic world; die Frembe is any country, not one's own, where one has no friends. Here life in general is compared to such a country.

- 191. vertraulich, here, friendly.
- 193. aud, as an expletive, are you quite sure.
- 208. bas gang Gemeine ift's... Gestrige, (what I fear) is the power of the commonplace, that exists to-day because it existed yester-day. In other words: "the power exercised by the humdrum of life, based on unthinking routine, and defended by a continual reference to what has been the custom." The thought is repeated in the following lines, which may be translated:
  - "For man is made of common elements,
    His nurse is custom, and he minds her well."
  - 215. bas Jahr = bie Zeit; cf. verjährt, line 195.
  - 220. Roch . . . rein, fie means die Schwelle, noch = as yet.
- 224. Sibermannland, a province of Sweden, here the name of the regiment. Uniforms being not in use at this time, the regiments were distinguished by some badge, sash, or other device, of different colors. Wrangel is not a historical character. The whole scene is fictitious, but a masterpiece in every sense. The two speakers are admirably contrasted, the character of each appearing in his language and demeanor.
- 230. ber Belt, here the Baltic, ber Belt is used in poetry, but is not the common German name, which is Diffee.— Stralfund is situated on a narrow strait. The fortress was open on the sea side, as Wallenstein had no navy to blockade the harbor. This enabled the garrison to procure provisions and thus to hold out until succor came.
  - 236. hat Sand' und Rug, is plain and to the purpose.
- 241. der Hochselige, the late ..., or, of blessed memory a ceremonial form.
  - 243. Fürtrefflichem, archaic for vortrefflichem.
  - 244. Serrichverftandigfte = ber bas Berrichen am beften verfteht.
- 246. Er burft' es fagen, he had the right to say so; or, made by him, the remark was pertinent.
- 247-251. Mufriditia, in all sincerity. The lines that now follow are not sincere. They are spoken for the purpose of winning the colonel by an assumed cordiality, and they express only half the truth. Cf. ll. 1973-1975.
- 257-258. This answer to Wallenstein's blandishments is a fine instance of character-painting in a few words.

- 260. Seine Wirben, his honor. Note the plural and that it is in the third person, though the verb is here in the singular. From this term, or from similar ceremonial terms, is derived the use of ≥ie as the common form of address. In the eighteenth century the term of address was still ∃hr and frequently €r for a man, ≥ie for a woman. The general plural term ≥ie, though used in this play, did not become general until the nineteenth century, when the levelling tendency of democracy gave it even to servants.
  - 262. Mitspielen, with the dative, is to play a trick.
- 266. A line frequently quoted. Cf. this brief and pointed rejoinder with the answer in lines 256 and 257.
  - 271. Wirstlichteit. Princely Highness (used as a title).
  - 273. Also = 0, thus.
- 277. Ronfurreng', concurrence of circumstances. In this sense the word is no longer used. It means now "competition,"
- 286. Mttifa, the pitiless, but successful leader of the Huns in the fifth century. There may be some malice in this comparison, as Wallenstein's army was a terrible scourge for the people. Cf. lines 603-623.
  - 291. Jedennoch, archaic for bennoch.
- 297. In Eutherifden; the accent, according to South German usage, is on the first syllable. In modern German it is on the second. This is due to the Latinized form Luthérus for Lúther. A tendency exists to restore the original accent.
  - 298. cuch . . . Sady', supply zu thun, you have your cause at heart.
- 301. mit zweien herren, i.e., God and the King; zwei and brei are sometimes declined.
  - 306. hat = has indeed; note emphasis.
- 311. anigegeben, abandoned (as too corrupt), most vicious element; or, the offscourings.
  - 316. des Glaubens, of faith, i.e., of the Catholic faith.
  - 317. cingefdrect = eingefdjüchtert, intimidated.
- 321. This extreme barbarism was probably only a rumor, not a fact.
- 322. geboten, from bieten, bid, offer; not from gebieten, "command."
- 325. Flucht und Felonie = Fahnenslucht und Treubruch in modern German.
  - 328. Gidesformel, the pledge signed by the officers, cf. line 121.

- 332. ber Meingraf, the Count Palatine, Otto Ludwig von Salm. It was not he but Bernhard von Weimar who was approaching. Schiller was under obligations to the duke of Weimar and shrank from using the name of one of the latter's ancestors in an affair of this nature.
- 337. gift e3, lit., "concerns"; trans., the safety of twelve regiments is at stake.
- 342. Souff in the regular modern construction would stand directly before the verb.
- 347. geforbert. Schiller used the dialectic form gefobert, that is asking too much.
- 348. Sei 's um Gger, I won't mind Eger. This town is near the Saxon frontier. Its inferior defensive strength was heightened by a Burg, or castle.
  - 355. Wie billig, as is but fair.
- 360. bas Reid, the realm, i.e. Germany as a federation of states and the principal part of the "Roman Empire of the German nation," but not itself an empire. Even at this day Germany is not a Raijertunn, "empire," but a Reid, a federation of states whose political head is the Emperor.
  - 365. ichidte = möchte ichiden, would like to send.
- 373. To become one of the prominent princes of Germany, possibly its emperor, seems to have been the intention of Gustavus Adolphus. This at least was inferred by de Brézé, the French delegate, from utterances of the king, and from his actions. The same view was held by many others.—**Birger** is used in the sense that the intentions of their king will be carried out as far as possible even now.
- 376. bas fchiure Grenzland, viz., Western Pomerania. This and other German territory was ceded to the Swedes at the peace of Westphalia, 1648. It remained Swedish until the downfall of Napoleon in consequence of the battle of Leipzig (1813), which put an end to French interference in Germany.
- 398-400. Prague is situated on both sides of the Moldau, a large affluent of the Elbe. *The Ratschin* (or Hradschin) and smaller part (bie fleine Seite), are on its right bank, the larger part, *Neustadt* and *Altstadt* on the left.
- 416. Note the force of the past subjunctive: I could not, it would be impossible for me to . . .
  - 419. Bourbon, Charles de Bourbon, quarrelling with King Francis

- I, left the French service for a position in the army of the Roman-German Emperor, Charles V (1513). He fought at Pavia (1525) where Francis I was taken prisoner, and finally led an assault upon Rome which was successful, but in which he met his death (1527).
  - 429. noch jo, ever so.
- 440. jener Karl, viz., Charles V, King of Spain and Roman Emperor of the German nation, brother of Ferdinand I, the great-uncle of Ferdinand II.—3ärtlid) ("tenderly") for 3art, delicately.
- 441. Thus, contracted from Theim. There were two older forms, theim and wheim. The former survives in Theim, the latter has been abandoned.
  - 443. Nuten, interest, self-interest (desire of gain).
  - 445. . . abzulegen, for modern abzustatten.
- 446. Ich will nicht hoffen, an idiomatic use of will hoffentlich nicht, I hope not; or, I hope I don't.
  - 447. Auschen, here, authority.
- 449. Er war barnach, he was what might have been expected (that explains why he was such a wretched failure); said in sarcasm; barnach (or banach), accordingly.
  - 455. ba = bamale, then.
- 460. Wich . . . refit, "let your enemies appear to have been in the right" (said in irony), do what your enemies say you will do.
- 465. ba müßten... When ba refers generally to a preceding statement it corresponds to in einem solchen Falle or unter solchen Umständen.
  - 470-7. "Merely designed, it is a common crime,

    Completed, an immortal deed of daring."
- 507. After his first dismissal Wallenstein had withdrawn to his principality which he governed with an enlightened spirit, caring for its industry and commerce by inviting skilled artisans and merchants, and thus doing on a small scale what he would undoubtedly have done on a large one, had fortune favored him. He was a friend of education, free from religious bigotry, but fond of splendor and the paraphernalia of sovereignty. The life of regal splendor he led in his palace near Gitschin makes the countess speak of him as "a king on a small scale," a most galling reminder.
- 509 ... golbuc Ediliifiel สมธิชาโดม = appoint chamberlains to whom he paid a higher salary than the Emperor. A golden key was the outward badge of this office.

- 515. Bring for Fürst; Pring is now used only to denote the sons and brothers of a reigning prince.
- 516. ift dann eben and..., is then also as others are. eben must be left untranslated. It is concessive, as if said in pity.

To be compared to those homines novi, "upstarts," is "the unkindest cut of all."

- 518. . . . übernächtiges, grown in a night (like a mushroom).
- 519-20. mit gleichem Aufwand, indifferently. Aufwand is literally "expenditure," or "cost,"
  - 523. ith, note the emphasis.
- 524-25. fo ein Bortheld ... Ingenbichmäter; this remark is meant in a general sense. Bortheld = "word-hero," boaster. Tugenbichmäter, babbler about virtue. wärmen, get comfort.
  - 535. Ch', for eher, rather; or, sooner.
- 549. biefer Ferbinand, etc.; this reference to the Emperor and his regard for Wallenstein corresponds to the facts.
- 556. Regensburg, Ratisbon, where Wallenstein was dismissed from his command, 1631. See introduction, pages xiii-xiv.
- 557. Stand, estate, as a political division. Representation in parliament was by estates (nobles, clergy, cities). This prevailed everywhere until the United States set the example of representation by numbers. The word is also used in the sense of <code>Reidflassame</code> a state of the empire.
- 565. dem Bayern, i.e. Duke Maximilian, the consistent and bitter enemy of Wallenstein. See Introduction, page xiii.
- 571. Man bedurfte beiner! spoken with special emphasis on bedurfte, to point out the contrast.
  - 579-80. auffucht and ftellt depend on the relative bie in line 578.
- 581. bie fette bid; instead of the relative there is here an emphatic demonstrative (bie), which resumes the subject, bie Not.
  - 584. dies Gefchlecht, this race of politicians.
- 585. Drahtmafdjinen, wire-machinery. An English writer, Hunter, translates the line: "And with mere tools and puppets of its craft." It is easier to enter into the idea than to find an idiomatic translation.
  - 587. that depends on the conjunction wenn in line 586.
- 575-591. A very serious effort is required to enter into the spirit of the passage and understand the idea.
  - 595. Umgreifende, encroaching, ambitious, and presumptuous.
  - 596. Bielmehr, "rather"; here, on the contrary.

- 598. Die might be preceded by sondern; this is the rule in prose.
- 600. i.e., "an original character is bound only by its own laws."
- 602. Widerspruch, here, inconsistency.
- 608. Landeshoheit, the sovereign right of the ruling prince.
- 609. Sultans, i.e. the Emperor's; spoken in sarcasm.
- 618-19. bem . . . fo, idiomatic for bas ift waht.
- 625. Die Rede . . . fein, there can be no question (the point to be decided cannot be).
  - 627-28. die Summe . . . ziehen, get at the sum of . . .
  - 629. Die Beithen, viz., the stars of good omen.
  - 631. Es . . . Seit, the time has come!
- 636. in ahnungsvollen Beichen, in (the form of) mysteriously suggestive signs.
  - 637. Die fieben Berricher, the planets.
- 643. es follen... fatteln; the subject is Boten. Dispatches must be sent to Prague, to Eger and, possibly, to Arnim, the agent of the Saxon court.
- 649. bes Draden Bähne... An allusion to Cadmus, who, having killed a dragon and sowed its teeth, saw a crop of armed men spring up. All but five of these were killed fighting one another.
  - 652. boje Hoffung, in the sense of Erwartung bojer Folgen.
  - 655. i.e., Fate always has the last word, prevails always.
- 655-6. **bean bas hers...** Bollsicher, for our own heart carries out its behests with irresistible energy. The sense is that our fate is in reality the passionate desire of our heart which brooks no restraint and insensibly directs our efforts.
- 659. . . . bem Octavio; the definite article with a proper noun is more frequently used in the section where Schiller spent his earlier years than in northern Germany. It often denotes familiarity, and in this sense it is used also in northern Germany.
  - 661. . . . greift in, encroaches upon.

## ACT II

664. Mitringer, his name was von Altringen, the name of his family estate. Der Mitringer means therefore "the one from Altringen," a familiar way of naming. He was one of the best imperial generals and did not survive Wallenstein very long, losing his life in battle, July, 1634. He was not in Pilsen when the paper was signed.

Frauenberg, near Pilsen, is really Pfraumberg. It belonged to

Count Marradas. He, Altringen and Gallas were here in consulta-

'668. Note that the present, standing for the future, implies an order.

683. ja, here, it is highly probable.

687 So bleibt's babei, it is then decided; or, you abide by your decision?

693. glückliches Gefühl, not happy feeling, but rather the natural and kindly instinct, — "das Gefühl das immer das Rechte trifft" (Düntzer).

696. rein zu löfen ift, admits of a perfect solution (so that there is no fraction over.)

736. D, welden Rift erregst bu, — instead of erregst the verb versursadst would be regularly used. Oh, what a rent you cause = what a chasm you open.

744. Hat gleich, the position of hat implies wenn, which joined to gleich makes wenngleich — obgleich.

750. hoheitblidender, majestic.

755. . . . das glüfliche Gefühl, the innate sense of what is right; cf. line 693.

757. Berrufen = in Berruf bringen, discredit, cast discredit on . . .

757. Matur, here character.

759. Reflyt geben würd' es, (it would declare the common delusion to be in the right), it would admit that the common delusion was in the right, which believes, etc.

783. Gleich heißt... wirdig, in the eyes of the young, a thing is at once either infamous or worthy of praise, etc.

795. In leighten Fener — fire rises because of its lightness. The fabled salamander lives in fire which is its special element. Fire was also considered a pure element from the fact that in smellting ore the silver or gold remains, while the impure elements disappear. A man without desires, and unselfish, is pure like gold, hence will not be hurt in the fiery trial of life.

806. unterm Tage, below the light of day, in the gloomy darkness below.

830. **Meilenzeiger** for Meilenstein, a stone put up at the end of each mile, or at shorter intervals, on the German highways.

831. Gilenden, messengers, couriers; in prose, Gilboten.

836. . . . jener Cajar, viz.: Julius Cæsar. The special reference

is to the reputed critical moment, as related in the common histories, when Cæsar had to decide whether he should cross the Rubicon and wage war with the then government of Rome. Cæsar became a title, pronounced nearly like the German Maifer (Greek Kaisur = Kizar), which was finally adopted by the German rulers as denoting sovereignty, not only over Germany proper, but also over Italy and other states. Emperor is derived from imperator.

840. For this use of the imperfect indicative cf. note to ll. 94, 95, 164.

850. . . . ber Schwarze, Satan.

852. ben Alten, i.e. Octavio Piccolomini.

873. cin Welfder, an Italian. There were many Italians in the employ of the Emperor and other princes. Complaints of their unscrupulous greed were a standing chapter of the miseries of the great war.

874. Beif = 3ch weif.

885. Der Questenberger, the word is formed from Questenberg. Cf. note to line 664, on Ultringer. Questenberg was in reality one of Wallenstein's special friends, but Schiller uses his name as the type of his enemies in Vienna. In the *Piccolomini* he appears as a delegate from the court to examine into Wallenstein's conduct. Terzky refers here to that occasion.

879. Bom Gallas, cf. notes to lines 659, 664, 885.

899. . . . frei hat, has the privilege of asking.

901. die vor der . . . , this vor may be omitted.

901. Lithur Aftion = der Schlacht von Lütsen, Nov. 16, 1632. For the use of Aftion cf. note to lines 22, 23. The frequent use of such and other foreign words is intentional, as reflecting the character of the times and the people.

905, 906. Raufchen and Ruf are subjects.

912. Mijo, archaic for fo.

929. fetten, jumped, galloped.

938. zu lieb, as a favor.

940. Banniers (or Bann'ers), one of the most daring and successful of the Swedish generals. The word is here of three syllables to suit the meter. He took no part in that battle.

944. Dhngefähr for ungefähr, perchance, here used like the noun "chance." Wallenstein lays great stress on denying chance, because he believes everything is under the rule of the stars.

946. Berfiegelt und verbrieft, warranted by seal and letter. Unter Brief und Siegel is a more common expression.

FII. 946-1168

- 955. Mitrofosmus, the inner little world of man, his brain or mind and what it contains. It is contrasted with Mafrofosmus, the larger world outside of our minds.
  - 958. der Zufall gantelnd, chance in sportive mood.
  - 961. Rommando, here detachment (squad).
  - 962. dod, cf. line 46, note.
- 964. Ticfcubath, a German officer commanding a German regiment which was among the first to declare against Wallenstein. Cf. lines 1698, 1644, 2250.
- 970. Ral'fuls, calculation, with the Latin accent on Ral. The present usage is to accent the last syllable, according to French usage.

This is the first active appearance of Octavio Piccolomini in this part of the drama. We see that he has begun to take active measures against Wallenstein. Coming so soon after what Wallenstein had said to Illo and Terzky, this activity of Octavio Piccolomini produces a striking impression. We see that Wallenstein's superstitious belief in dreams and astrology has much to do with his failures.

- 975. Coll's losgehen? (slang), Is it time to begin?
- 993. eben, exactly.
- 998. rund und nett, clearly and distinctly.
- 1004. Als for Also, which is archaic for und so = and therefore.
- 1010. auth, colloquially, = now, really . . .
- 1042. Laßt das gut fein. Never mind that. Cf. line 1, note.
- 1060-61. i.e., "I hold a man responsible only for that deed," etc. 1068. hätt' expresses a slight degree of courtesy; if I were asked
- 1068. hätt' expresses a slight degree of courtesy; if I were asked I should . . .
- 1081. bies Manifest . . . Adpt; issued Feb. 18, 1634, but did not contain a decree of outlawry.
  - 1116. warum, supply aber.
- 1127. cin Epanier, a Spaniard, a synonym for a treacherous foe. The Spaniards exercised a great influence in German affairs at the time, on account of the relationship between the reigning houses and the common interest in their religion.
- 1128. der Junter, the offspring of; the word is used with a tinge of contempt.
- 1168. Buttler's passionate and vindictive nature is strikingly revealed in this exclamation.

1169. Octavio, of course, was fully aware of this, but does not, apparently, attach any special significance to it.

1179. Knowing the feeling of Buttler, Octavio tacitly consents to whatever Buttler may do in the sequel. (f. line 3777 and especially 3782-3800.

1194. ftill for ftill fe which did not come into general use until the nineteenth century.

1201. verberbeft, ruin; this is the transitive verb. Cf. the intransitive verbirbft, verbirbft, etc.

1210. That a son should address a father by his given name is unnatural and must be called a fault of the poet. Schiller had no example for such usage.

1263. So wenig, here, ebenso menia.

## ACT III

1267. Lothringen, Toetana, Tiefenbach, i.e., the regiments so named from their commanders.

1284. oder wär ich, or can it be that I am.

1300. Als nach der Mutter ihrem, colloquial for nach dem der Mutter.

1344. ahnungsvolle, full of presentiment; this, then, was the presentiment that troubled my heart.

1346. fcaubernd = Schauber erregend.

1366. Rauschen, here, rustling, slight noise. So in Wilhelm Tell. "So oft die Thüre rauscht..."

1370. Cf. note to line 131.

1371. Cf. note to lines 659, 885, 889.

1387. ben Stand - Cheftanb.

1401. mußt, could not but.

1437. Böffer, troops; the term is now used only as a singular in Fußvolf.

1470. foll . . . is said to.

1500. Die Friedländerin, Friedland's daughter: this feminine form is a familiar usage. Cf. line 664, note.

1527. was, people who (colloquial usage).

1528. fcin bürgerlid, spoken with irony, like a respectable commoner, (in regular tradespeople fashion).

1541. nad) Märnten, to Carinthia, the southern province, one of the crown-lands of Austria.

1542: feines for eines.

1547, 1548. The Protestant Netherlands adopted largely Calvin's doctrines, but as Calvin only modified what he had learned from Luther, Calvinism was not at first looked upon by Catholics as a separate form of Protestantism.

1559. . . . reiten, = leave, break up camp.

1563. ... verschieft, sent off (on a special mission).

1573. Bruber. Wallenstein was not her brother, but her brotherin-law. The countess was the sister of his wife

1581. Dir, dative of interest, you may feel sure.

1585. nun is here a modifying colloquial adverb, with about the meaning, you know, or, it is a fact, it is just so.

1599. Die Wallonen, French speaking inhabitants of Belgium, Walloons.

1620. ja = you know.

1640. Eingeweide = Berg.

1642. jenen, i.e. of Octavio, perhaps also of Gallas and other heads of regiments, nearly all of them elderly men, that had deserted him. Cf. Shakespeare's *Julius Cæsar*, lines 192-195.

1678. Mcligion, etc., this language is decidedly metaphysical, but the exaggeration is natural.

1683-1687. iiber mein gerabes, etc., this sounds like irony, but is true to nature. People who make light of the feelings of others often feel incredibly hurt when they have to suffer in their turn from the deception of false friends. They look upon their own infatuated confidence as a proof of straightforward conduct.

1691. 2118 — wie, which is now the rule in comparisons of equal degree. Unless we assume that Octavio used a counterfeit letter in that important meeting with Buttler, and that Wallenstein never acted toward Buttler as that letter indicates, we cannot but find in these words a striking illustration of the old saying that whom a god wishes to destroy he first deprives of reason (Quem perdere vult Deus eum prius dementat). We have no further proof of the genuineness of that letter than the impression it produced on Buttler. There is a possibility that Schiller did not wish to treat it as genuine, but as he has nowhere given a hint of such an intention, we have no right to make the inference.

1694. breißig Jahre..., a fictitious statement. The historical Octavio was much younger than Wallenstein, but as the father of Max his age had to correspond in the drama.

- 1718. ben Meutern = ben Meuterern.
- 1723. Gilenden, cf. line 831.
- 1759. wie ber Bfalggraf, i.e., Frederic V, who had been king of Bohemia. See Introduction, page xi, also pages xii-xiii.
- 1788. Regensburger Fürsteutag, rather Kurfürsteutag, meeting of the Electoral Princes. Cf. Introduction, page xiii.
- 1795. The reference is to the time of the first victories of Gustavus Adolphus. See Introduction, page xiv.
  - 1830. Brüggt, Brügge, Bruges in Flanders.
  - 1839. Altenberg. Cf. Introduction, page xv (die alte Tefte).
- 1843. Gewehr in Arm! Shoulder—arms! The men stood presenting arms, they now place the outstretched hand with the sword against their right side, the sword pointing upward.
  - 1851. Olmüt, a town and fortress in Moravia.
- 1854. Fahnt or Fähnlein company, because each company carried a flag.
  - 1857. aufzufünden for the modern aufzufündigen.
- 1900-1904. The thought here is: I treated you as free men as soon as you commenced to be masters of yourselves and the light of human intelligence beamed upon me from your brows.
  - 1908. auch . . . nicht, neither.
- 1920. **Tefte**, i.e., at Nürnberg. Wallenstein's fortified camp, in which he resisted the Swedish attack, extended sixteen miles and enclosed the ruins of Altenberg which, with its turrets, ditch and abattis, made his position impregnable. Cf. line 1839.
  - 1921. Ebnen. The battlefield of Lützen is a vast plain.
- 1922. **Bartijan** = Bartija'ne, pike, halberd. These were now going out of use. The Swedes made a far more general use of the muskets than the Imperialists did, and could therefore afford to attack in thinner lines. This was the principal reason of their successes.
- 1926. Jenen Mansfelb, a partisan leader on the Protestant side whom Wallenstein defeated and pursued as far as Hungary.
  - 1935. Ölzweig, symbol of peace, the olive branch.
    - 1966. Europens for Europas.
  - 1973. Cf. line 415.
- 1976. Mir ift's . . . Ganze, I am solely concerned about the good of the whole people.
  - 1986. Rein for ein, a provincialism.

- 1996. Beichen, i.e., Feldzeichen, banners or standards.
- 2011. After Ich vermocht es nicht, supply gegen fie zu schweigen.
- 2022. ber Etherfenberg, the name of the Oberhofmeister of Wallenstein's court; for the article cf. note to lines 659, 885, and 889.
  - 2032. wahrsagend, prophetic.
  - 2046. Erlauren for erlauern, lie in wait for (game).
- 2066. Du, permissible in this use among relatives and close friends, is here a poetical license, as a subordinate could not thus address his superior in rank.
- 2098-99. Gährt's . . . ladet sich auß, there is a stirring . . . and a discharge (or bursting forth).
  - 2133. eine is here a numeral, one, contrasted with die andre.
  - 2143. This incident, as well as the entire scene, is not historical.
- 2162. ber Max..., there is a peculiar tenderness in the ber. It comes nearest to English, my boy, or, our Max, as a term of endearment.
- 2173. Wibberfell, the golden fleece, a Spanish-Austrian order given only to persons of highest rank. Wallenstein had received it. Its regular German name is bas goldene fliefi,
  - 2175. nichts galt, was nothing to you.
  - 2191. As though that star might be Saturn, or one like it.
  - 2194. . . . gegolten, cf. line 2175.
- 2182. "The acts of a subordinate are the acts of the superior," is a rule of the Roman Civil Law.— The argument is specious and involves a fallacy here.
  - 2199. den Grafen, viz. Max.
  - 2200. Chains were used to bar admittance at important points.
  - 2201. Rettenfugeln, two balls joined by a chain, chain-shot.
- 2204. in der Ordnung = in Rant und Glied (rank and file) warten for erwarten.
- 2216. . . . Rrnger Thor, Mühl-Thor, gate roadways through the wall that surrounded the place. Such were especially strong and fitted for defense.
  - 2230. Schlagen = tampfen.
- 2234. ¢3, here, as frequently in other passages, is without an antecedent. Supply what the context suggests, for instance, 'the conflict.' "Let the storm, quick and bloody, burst forth." Cf. line 2098-99.
  - 2235. Gang, passage of arms (as in a duel).

- 2239. barf = brauche, need (not dare).
- 2240. schöuern, spoken sarcastically.
- 2295. ber Ballensteiner, of the Wallensteins, the family, not the soldiers.
- 2310. Friedlands Todyter, i.e., the princess. There should be an even emphasis on both words.
- 2322. Erinnen, Erinyes, the avenging deities who punish unnatural crimes.
- 2349. One of quite a number of imperfect lines in the play. This one has the form of an Alexandrine, twelve syllables. If read with a natural accent, this line, as prose, is very impressive. This is probably the reason why the poet allowed it to stand in its present form.
- 2372. Rommanbant', written Rommenbant by Schiller according to the local usage of several South German authors in the seventeenth century.
- 2373. Gordon was a Scotchman, Buttler an Irishman, but for the German poet both belonged to one political state.
- 2377. (Stage Direction.) mit gezogenem Gewehr. Gewehr is now regularly the gun of a foot-soldier; it means here Schwert; with drawn swords. Cf. Behr, Gewehr, Baffe.
- 2404. bes Raifer's Matt. The sentence of outlawry, though not expressed in the imperial decree, was *intended*, according to Oñate, the Spanish delegate in Vienna. W. was to be taken 'dead or alive' (Gindely).

## ACT IV

On the morning of this act (February 4), the fourth day after the play opened, Wallenstein and his men were in Eger, having left Pilsen in the night. Wallenstein is represented as healthy and vigorous, and his military strength as still of some importance. In reality he entered Eger sick with the gout and with but a few troops. Cf. Introduction, page xvii.

- 2429. der Rechen, the portcullis.
- 2430. bie Brüde, the drawbridge over the river Eger.
- 2440. After what we know of Buttler's previous intentions this language sounds declamatory; but it is not out of keeping with his character.
- 2441. Laren, the household gods of the Romans whose place was the hearth.

2464. das Miggefdid, die Schuld, misfortune and guilt.

2474. alle bis auf, all but.

2483. **bunfelfdmuntenbe Gewalt**; Gewalt differs from Macht, which is allied to authority, while Gewalt is *force*, generally violent, absolute power; trans. *this obscure*, *ill-defined power*. The reference is to the exceptional privileges granted Wallenstein.

2484. um fid greift, man always wants more than he has, stretches out his hand for more.

2500, 2501. Chr' und Leben hab ich verpfändet, not literally, but by implication. This appears from the circumstances in Act II, Scene IV, especially lines 1174-1177. Cf. Introduction, pages xxxv, xxxvi.

2505. What Gordon relates is a fiction of the poet who tries here, as elsewhere, to verify the line in his prologue: "The humanizing effect of art shall place him nearer to your heart." Schiller, writing to the great actor Iffland, Dec. 24, 1798, says: "Gordon pronounces the sentiment and the moral of the drama." His friend Koerner wrote to the poet, April 9, 1799: "Gordon, in a certain sense, takes the place of the chorus in the Greek drama."

2523. Farbe hielt, proved trustworthy. Good goods will "hold their color,"

2525. Cf. line 2505, note.

2545-2577. Cf. line 2505, note.

2579. freie Stabt, cf. reid)sfrei in line 2582. As long as trade and industry flourished, a large number of cities managed to obtain and maintain independence under the direct authority of the Emperor, instead of being subject to some territorial prince. Such cities, there were several hundred of them, were practically republics, as Hamburg, Bremen and Lübeck are to this day. But it happened sometimes, in the older period, that an emperor, when embarrassed by war, would make use of his privileges and pawn the revenue of a city as security for a loan. This happened to Eger in 1315 when Louis the Bavarian pawned the place to King John of Bohemia.

2583. daher rührt's, hence it is.

2585. fausefliert, in the language of heraldry, cross-barred (with white and red bars).

2592. Protestants were by this time no longer permitted to live in Bohemia, nor in the other crown-lands. Cf. Introduction, page xii. After the victory of the White Hill Bohemia was subjected to a

counter-reformation which succeeded so well that the country finally became as Catholic as Spain.

2596. bic 3cfuitcu, the special enemies of the Protestants. For some years past Wallenstein had suffered no Jesuits to stay in his camp, and many of his officers, so Gordon and Lesley, were Protes-

2597. Mefbuch - mass-book (authority for the Catholics).

2599. Glogati, a town in Silesia, the capital of the dukedom of this name. Wallenstein received this dukedom as a temporary compensation for Mecklenburg, which he had been compelled to surrender.

2608. [pauifde Doppelherridaft. By the chances of marriage, branches of the house of Habsburg ruled in Austria and in Spain. The emphasis is here on spanistic because the Spanish influence in German affairs was most baneful.

2615. 30gcu's auf, for bezogen's auf (ben Türfen). The Turks were a great danger for Austria and Germany. There was war with them as late as 1661 and 1682-1683. In the latter year a large Turkish army besieged and almost captured Vienna. Louis XIV, though at peace with Germany, took advantage of this to wrest Strassburg, a free town of the realm, from Germany.

2616. i.e., Austria and Spain.

tants.

2618. Intheriffic, here accented on the first syllable; as to modern accent see note to line 297.

2619. birfen Abend, i.e., the evening of the preceding day, as the context shows. Cf. line 3020.

2624. Renfindt and Beiden, small towns, some thirty miles to the south of Eger. The road from Regensburg led through these towns, and the Swedes were expected to come that way.

2628. **Johinnsthal**, or Joa'chinnsthal, a town near the Saxon frontier, not far from Eger. At this place was a mint. Hence the name of Thaler, from Joachinnsthaler (which later gave *dollar*), a silver coin worth about 73 cents, first struck here in 1519.

2629. Arfebujiere(r). These carried a heavy musket (Mafenbüchje, French, arquebuse), which they placed on an upright fork in the act of firing.

2633. Cf. note to line 332.

2637. This order left the approaches open for the Swedes. Gordon, of course, saw now very well that treason was intended.

2640. Cf. line 2023.

2641. meines Bleibens nicht, I cannot stay here.

2650. von Tachau her, in the direction from Tachau, a place northwest of Pilsen.

2667. fünf Meilen, about 23-24 English miles.

2675. will sterben, is on the point of death.

2692. **Birge**; Buttler had made no *formal* promise, but what his words to Octavio *implied* justifies him in speaking as he does. Cf. note to line 2806.

2698. Er barf nicht, he must not.

2704. Urtel for Urteil. Cf. Drittel for Dritteil. But Urtel is not in good usage.

From line 2709 to line 2715 the exchange of one-line remarks and its effect should be noticed. The technical name for this practice is *Stichomythia*.

2710. For the use of the reflexive cf. ll. 483, 780, 803, 2986.

2725. taufend, (probably) a thousand ..., speaking in general terms and counting the loss on both sides. — famen um, cf. line 164, note.

2743. bie Gewalt ber Sterne; Gordon takes here a rather low view of Wallenstein's character. He was not the man to be misled by men like Illo and Terzky. In the poet's own words, "Wallenstein fell a victim of unbridled ambition," not as the tool of some unprincipled partisans. Cf. Introduction, pages xxxviii–xl.

2764. bas alte Saupt, the old gentleman; lit., "head of the family."

2766. 3u fürsten, to get the hereditary title of prince for himself and successors. Cf. line 3867, note.

2779. Faknacht, dialectic for Fahnacht, carnival. The former spelling may be more correct, if the word originally meant Fak-nacht, or Fahnacht, "revelry night." The change to Fahnacht would then be due to the theologians.

2797. dem Friedland stehen, hold his ground against Friedland.

2801. The verbs in this line express the future.

2806. A popular way of saying, "How they will have hurt themselves" (while trying to hurt another). Cf. "to stand in one's own light."  $^{\circ}$ 

2811. Gurer for Euer, formed on the model of uniferer for unifer, both being occasionally used, though not historically correct.

2814. vergnügt, here = gufrieben (ich begnüge mich).

2820. dem Schwedischen, we may supply Anführer. den Schwedischen, or den Schweden, would sound better at present.

2827. **das Wort**, the watchword (die Losing or die Parose, which latter is the present use).

2828. Schlag Behn, at the stroke of . . .

2831. both, cf. line 46, note.

This emphatic repetition that "the Swedes will enter the fortress to-morrow" settles the fate of Wallenstein.

2838. Patronillen (French, patrouille, pronounce Patrull'jeu), patrols. Runden are similar, cf. line 2826.

2840. . . . die Burg, the castle, and a part of the fortifications.

2858. würfeln und spielen require regularly the preposition um.

2862. An obscure line, unless we suppose that the speaker points to a picture on the wall, representing Archimedes, who is undoubtedly meant by jener bort. When the Romans took Syracuse, Archimedes, according to the story, asked the soldier who had entered his house not to disturb the circles he had drawn on the floor, Noli turbare circules mees, whereupon the soldier slew him. The singular Bitfel for the plural circules would not matter. The point of the comparison is that, after making his calculations, the one who made them fell because he was entirely absorbed in them and regardless of the rest.

2874. Sein böjes Schidfal ift's. In Buttler's opinion this means that Wallenstein must die because the Swedes are coming. If he meant that he will kill Wallenstein because the latter deceived him, there would be no chance for a Schidfal. But the Swedes are coming because Wallenstein wished them to come, hence there is no chance for any Schidfal one way or the other. Cf. Introduction, pages xl-xlii.

2875–2881. This language does not fit with what we know of Buttler's former utterances, especially in his interview with Octavio, line 1168, but we may well assume that since then he has looked at the matter more calmly. Cf. Introduction, pages xxxv–xxxvi. The metaphysical thought in these lines has a parallel in ll. 155–158. Buttler says: "We are the play of a blind power that causes a fearful necessity to grow out of a choice of our own." Wallenstein said: "Out of my own acts a wall has been built which, rising heavenward, prevents my turning back." — We see in utterances of this kind the

effect of Schiller's metaphysical studies. The general truth contained in them no one can deny, but it would be a mistake to say that those who make these remarks diminish the responsibility for their own acts by the argument they advance. The argument explains their actions, but in no way excuses them.

2896. If bin entehrt... There is much truth in this; Buttler ought to have joined Gallas and the rest, as he was asked to do. His request and offer to stay behind could mean only that, no matter what happened, Wallenstein should not be allowed to carry out his treasonable designs. If he was not killed, the Swedes would enter Eger, and Buttler would be dishonored.

2900-2904. Buttler's vanity was keenly hurt by Gordon's appeal, as these words show.

2914. **Gin Gott**, a classical reminiscence which jars on one's feelings and is out of keeping in a realistic modern drama, particularly in the mouth of a Protestant of the seventeenth century.

2965. nicht ungleich, not wrongly; benten, judge.

2994. The forebodings of the countess add largely to the deepening tragic color of these scenes.

3005. unbefonnen rasches, cf. lines 90, 195, note.

3012. Incinc® Effificials. This word is so often used that it seems as though the poet wished to create the impression that fate or destiny, in an irrational sense, was in part answerable for the consequences of the deeds of the characters he puts before us. But in the mouth of Thekla there was an excuse for this. She was guiltless, and she could not but look on what had happened as partly due to a spiteful power for which she had no other name. It will be seen that Efficiency is really only another name for llugliid, but the latter does not lend itself so readily for a mythological use. Cf. Introduction, page xi.

3020. gegen Ment, i.e. of the third day, for on the fourth, as we learn in line 3062 and the following, Max was buried.

The poet overlooked the inconsistency that he made Wallenstein, on his march to Eger (line 2619), hear the firing during the fight, which must have taken place the day before. This mistake is really of no consequence, because neither the reader nor the spectator will stop to make calculations as to the time when these fictitious events ought to have taken place, but the matter has been made the subject of a mass of pedantic discussion, and one critic, G. Kettner, has

absurdly invented another fight at the same place, occurring one day later. This, he says, was due to an attack by Octavio whose sudden appearance in Act V is thus accounted for.

3048 ff. This recital is in part an imitation of the recital of Théramène, in Racine's *Phèdre*, of the death of Hippolyte. Schiller translated this tragedy in 1803-4.

3060. It is easy to criticise this description from a military point of view. A poet is not apt to know the rules of warfare. If Max was foolhardy enough to enter the hostile camp, in the manner described, recklessly and courting death, he should have persisted in fighting the cavalry that drove his riders to the ditch. Death was as probable on that side as on the other. But having reached the ditch it is hard to imagine how a thousand riders, or the majority of them, should have been absolutely stopped by infantry armed with pikes. However, this and the other criticism, that Max was guilty of a gross neglect of duty in making such a reckless attack, must be dropped in presence of the dramatic intention. The description fully accomplishes the object of showing how grief and despair drove Max to his death. Cf. Introduction, pages xxxii—xxxiv.

3079. Sieben Meilen, about thirty-four English miles.

3080. Tirichenreit (more correctly Tirichenreut) and Jastenberg are small towns in Bavaria, near the frontier.

3091. Supply "for me."

3097. ber is emphatic.

3104. Arme, Gruft, eilen is understood; cf. er will nach Saufe, "he wants to go home."

3132. ein Gott, as in line 2914.

3147-3151. Her imagination places before her the spectral faces of the men who followed their leader into death.

3168. **von zwei...** Stunden; zwei must be taken here as = a brief time in general, I dreamed of moments beautiful as heaven.

3170. **Höfterlidjem Bagen**, the timidity of a maiden brought up in a convent. This very poetical line is not easily translated into a poetical equivalent.

3173. fabelhaften = mythical, (fairy-like) or legendary, as though childhood was like the early age of mankind when imagination ruled.

3210. . . . wird bewacht, here the passive expresses an order.

3230. 36 fo! O indeed (nearly). The exact equivalent is hard to be presented in English. Perhaps a simple "O yes" or "Sure

enough" spoken in a peculiar way, expressing surprise and a certain cunning reserve, would come nearest.

- 3239. Fortuna. Cf. lines 22, 23, also line 901, note.
- 3242. Fortune is French, Fortung, Italian.
- 3251. gulbene = goldene.
- 3252. Gin frummes Noß; frumm, dialectic for lame. Deveroux quotes a saying found in a contemporaneous source, the Chaos perduellium: Clave aurea aut equo claudo compensare Principes Austriacos diuturna militum officia, "The Austrian rulers reward the long service of military men by a golden key or a lame horse."
  - 3253. fplenbib' = freigebig.
  - 3268. Jurament = Eid. Cf. line 3239.
- 3271. Gefommanbiert for formmanbiert. In their language the low origin of these men is apparent.
  - 3279. Beichtmönd, a friar who has the right to hear confession.
  - 3282. Reftaluten, popular accusative of Beftalut.
  - 3309. Leglen, Lesley, a native of Scotland.
  - 3336. fest, invulnerable.
- 3337. Buttler is losing patience at this unexpected folly, but he controls himself. We may supply fein.
  - 3338. gefroren, impenetrable, like fest in line 3336.
  - 3340. Ingulftabt, a city and fortress in Bavaria.
  - 3344. Bruder Dominitaner, a Dominican friar.
- 3345. LandSmannfdaft, people of the same province or locality (now generally the name of an association).
- 3349. Compare this quiet remark with line 3337. Buttler is himself a devoted Catholic, hence in sympathy with Macdonald's pious intention.
- 3355. Sartistiers, a special body of troops for police duty. The plural 8 is due to French influence, though it may also be explained by Low German usage; Sartistiers is the regular plural.
  - 3367. Romitat = Begleitung, escort, servants.

This scene is not easily matched, as a masterpiece of grim and unconscious humor, in any drama.

3392, 3393. Die Refitting foll ... The presence of the Swedish captain and these words of Wallenstein mark the extreme point of the fatal course on which the latter had entered in the first act. The unity of action is thus maintained throughout the drama, for the fate of Max and Thekla is necessarily dependent on the course

pursued by Wallenstein. The death of the latter, as planned by Buttler, is now the only means to prevent a result that would open a new phase in this terrible war. This might lead to a speedy peace, if the Emperor could be crushed, and in that case Wallenstein would have the reward his ambition craved; but the struggle would be desperate and the final outcome very probably a partition of Germany among the interested victorious parties.

3407. Fahne = Wetterfahne, vane.

3411. Raiflopcia, the constellation in the northern sky. Its principal stars form a W.

3412. bahin, in that direction.

3415. He speaks of Jupiter.

3418. He now speaks of Max.

3422-23. 3im (pinnt; the thought here refers to that one of the three fatal sisters (Parcæ) in Greek mythology who spins the thread of life for each mortal. But it is only the thread, the symbol of length; while we have here the immixture of a dangerous power, "destiny," which prepares mischief. (Tift, malice, here a malicious trick.)

3428. triinfid numbenden Planeten; the apparent and deceptive irregularity of the movements of the planets occupied the astrologers and formed the basis of their trade. About this time Kepler discovered his three planetary laws, the starting point of modern astronomy.

3439. . . . verifimerzie, the past subjunctive with the force of a conditional, hence: "I shall get over this affliction, for what is there a man could not get over!"

3441. Stunden, like the Latin horae, synonym for time.

3447. gemeine Deutlichteit, commonplace distinctness. Cf. gemein, bas Gemeine, etc., in lines 207-211.

3448. Duft, a very poetical word here, meaning not merely fragrance, but what may be likened to a haze containing all the sweet odors of a beautiful morning.

3450. Erhoven fid; the term is in analogy with the language of some mechanical art that uses fire to give form and distinctness to its products, possibly pottery. Life is ordinary, its figures flat, on a dead level. But under the influence of the warmth of a loving heart they 'stood out' (erhoven fid) in rounded completeness.

3454. . . . über alles Glud geht doch der Freund, strange words

from the lips of such a man, but expressing a beautiful thought. 'No happiness, after all, comes up to the value of a friend.'

3466. nimmer, the South German form for nie mehr.

3477. Die Anthuse, a monastery of the order called Carthusians near Gitschin, built by Wallenstein.

Gitschin, in northeastern Bohemia, was the scene of one of the many bloody battles in that famous week's fighting which ended with the great victory of Sadowa, July 3, 1866. This war may be said to have been the last act in the drama which had for its subject the preponderance of Catholic Austria in Germany. Since then this preponderance has remained with Protestant Prussia.

3479. hin, denoting the direction which the funeral train would take. It is not required here.

3480. nun cinmal, colloquial, nearly = happens to be; is just so for the time being.

3488. ihre Geifter, their spectral announcements; lit., "their spirits," suggesting ghosts.

3489. This line, rendered by Coleridge:

"And in to-day already walks to-morrow,"

is frequently attributed to Coleridge. Cf. also Campbell's line: "And coming events cast their shadows before" which was evidently suggested by Schiller.

3490. eigene = besondere.

3491. des vierten Beinrichs, viz. of France.

3522. Dies Weichlecht, this sort of people.

(Stage Direction). Ringfragen, a wide and heavy collar, Spanish collar. — Kelbbinbe, sash.

3528. A line of only five syllables. Irregularities of this sort may be easily accounted for by assuming that the poet did not wish to spoil the natural effect of such a question or remark by forcing it into the metrical framework. Schiller has introduced no dialogue in prose anywhere in this play, but in a few lines of this kind he has undoubtedly given prose and not verse.

3533. Friani, a principality in the southern part of the Habsburg-crown-lands. Wallenstein distinguished himself at Gratz, or Gradisca, in 1617.

3537. glaubig, dialectic for glaubig.

3541. Dieses Bannes, of this charm. So here, but Bann differs from Zauber. Cf. line 3348.

- 3542. Wie body; this body modifies the sentence somewhat in the way a phrase like "isn't it strange!" might do, if we commence the sentence with it.
- 3543. **Sof 3u Burgau**; this is fiction like the rest. Wallenstein staid a short time as page at the court of the Margrave Charles von Burgau, but at this time Gordon was almost old enough to be his father, and had but just left Scotland.
- 3554. fd/lcd/t, from fd/lidft, allied to "slight," has had various meanings before it received its present meaning of "bad;" it means here insignificant.
- 3555. Wut(e), of the same root with English "mood," does not always mean "courage," but stands occasionally in the sense of the syllable mut in Frohmut, Dodmut, Demut, or when an adjective precedes it, and as in the expression at Mut(e) fein.
- 3559. Es treibt, here an intransitive verb. My unweakened courage, vigorous and grand, still rides on the wave of life.
  - 3569. leichten, here, gentle.
- 3585. The superstition here referred to has been strikingly treated by Schiller in one of his ballads, *Der Ring des Polykrates*. Typhon was an Egyptian deity of destruction. He had to be appeared by human sacrifices.
  - 3590. So is correlate of U(8, for which Wie would be used now.
  - 3590. Cf. line 3657.
- 3595. Even this great and deeply felt loss aids in making Wallenstein feel secure.
- 3609. Iicë es felbit; Wallenstein does not need to read it himself, for he believes what Seni says. Nevertheless he does not take any action, and for the reason that he refers the planetary signs to the treason of Octavio and other officers who deserted him, and at this very moment, as he very well knows, are planning to do him all possible injury.
- 3615. Sans des Lebens. Cf. note to line 24, also Introduction, page xliii.
  - 3635. fichres, i.e., which you deem so safe.
  - 3657. Cf. line 3590.
- 3660, 3661. Rann fein . . . auch nicht, it is possible I might have hesitated, but it is also possible I might not.
  - 3668. Rärntnerland, in poetical language for Rärnten, Carinthia.
  - 3670. nicht erfetzen fann, supply was fie durch mid vertieren.

3691. ftells . . . heim, for anheim, leave it to.

3709. This line is a reminiscence or imitation of Macbeth II, 2, "Macbeth does murder sleep."

- 3713. Gott ift barmherzig; Buttler, as a rigid Catholic, could not be guilty of such a liberal thought. The Church teaches that to die without confession means everlasting ruin in the next world. But then, we are nowhere told in the drama that he is a Catholic.
  - 3736. Bare fie, can it be she has (fled).

3741. wohl. I wonder.

3744. Es eilt. I hear footsteps hurrying up.

3751. Exaggeration due to intense excitement. Cf. Richard III: "A kingdom for a horse!"

3776. 3urüfgehalten, the past participle used as a military imperative, hold back the people!

3781. verliert fich, disperses.

3782. Octavio may have believed that Buttler would finally shrink from assassination. He was too intent on his main business at the time (which was to induce Buttler to remain loyal to the Emperor) to attach serious importance to a threat which was dictated by Buttler's extreme excitement at that moment. But as he allowed him to stay with Wallenstein, he necessarily assumed the responsibility for whatever he might do.

3790. Cf. Introduction, page xvii.

3809. Erfolg is here result, i.e., that which follows, Folge, but this is not its regular meaning, which is "success."

3811. Buttler and Deveroux went to Vienna and were richly rewarded. Buttler was made a count, but did not live long to enjoy this dignity. He died in December of the same year (1634).

3821. Dies Saus, here figurative for our house, as the house in which Wallenstein was assassinated belonged to Pachhälbel. Saus may stand for family as in English.

3824, 3825. These lines must of course also be taken figuratively.

3838. efirt, in the sense of respects.

3854. verbleichen, we should now use erbleichen, turn pale. The past participle verbleichen means "died," and etymologically verbleichen is really the more appropriate word here.

3867. Sürften; to be made a prince of the empire was the highest honor in the gift of the Emperor. But for Octavio, after the death of his only son, this dignity must always awaken the most painful feelings.

NOTES 189

In this we have that *poetical justice* which does not always correspond to real justice.

The three words of the address, as spoken by Gordon, produce a great effect, but the incident is an invention. Octavio received the princely title several years later. He had a daughter, but no son. His nephew, Giuseppe Silvio, known as Max, Count Piccolomini, was adopted by him as a son. A portrait of him, which still exists and that Schiller may have seen, shows him as a young man with a very sympathetic face of Italian type. The Italian branch of the Piccolomini still flourishes in Tuscany, not Lombardy, as might be supposed from Schiller's drama.

Wallenstein had an only daughter whose name was Marie Elisabeth. She was nine years old at the death of her father.





